# Unzeiger für den Kreis Bleß

Bezugspreig. Frei ins haus durch Boten bezogen monatlich 2,50 3loty. Der Anzeiger für ben Kreis Pleg ericeint Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Geichäftsstelle: Pleg, ul. Piastowska 1

Nikolaier Anzeiger Plesser Stadtblatt Anzeigenpreis. Die 8-gespaltene mm-Zeile für Polen 15 Gr. die 3-gespaltene mm-Zeile im Reklameteil für Poln.-Oberschl. 60 Gr., für Polen 80 Gr. Telegramm-Adresse: "Unzeiger" Pleh. Postsparkassenschaften-Konto 302622. Fernruf Pleh Rr. 52

Nr. 111

Sonntag, den 15. September 1929

78. Jahrgang

## Einigkeit über die Flottenabrüstung?

Die Grundlage zwischen England und Amerika gefunden — Vor der Einberufung einer neuen Flottenabruftungskonferens

Reunorf. Die Majhingtoner Regierung gibt amtlich tannt, daß eine englisch ameritanische Flotten erktändigung erreicht fei. Es ist anzunehmen, das Berftändigung sich auf der bekannten Grundlage bewegt.

Reunork. Die amtliche Bekanntgabe über die Flotten-erst and ig ung zwischen England und Amerika ersolgte Uch Staatssefretär Stim son mit der Bemerkung: "Wir nun für die Konfereng der Mächte bereit". Diese Erklärung Stimious wird in allen Washingtoner Meldunder unterfrieden. Auch wird berichtet, daß die Flottenstadigung auf der Grundlage erfolgt sei, daß die Beschränsder Austrungen nach Schiffsklassen erfolgen müsse. Das der Küstungen nach Schiffsklassen erfolgen müsse. Das dentet, daß sie sich nicht nur auf die Kreuzerfrage bezieht. In Behandlung einiger Einzelfragen sollen aber noch kleinere sierenzen zwischen England und Amerika bestehen, doch kann Gierenzen zwischen Kannach kannach zu der Angeleichen der Angeleichen Geschieden der Angeleichen der Angeleichen der Angeleichen der Geschieden der Angeleichen der Geschieden de Einigung als vollzogen betrachtet werden, nachdem die Berbigung in der Kreugerfrage herbeigeführt wurde.

#### Umeritanische Erwartungen

Reunort. In Meldungen aus Washington wird der Er-

zwischen Macdonald und Hoover eine internationale Konferenz der Seemächte im Dezember in London stattfinden könne. Es wird allerdings nicht gesagt, auf welche sach= lichen Unterlagen sich diese amerikanische Erwartung stütt. Amt= licherseits wird unterstrichen, Amerika werde auch in seinen Gegenvorschlägen für sich 33 10 000 Tonnen Kreuzer mit einer Gesamttonnage von 330 000 verlangen, mahrend es England 50-57 6000 Tonnen Kreuzer von zusammen 339 000 Tonnen zugestehen wolle. Es wird auch nicht der Sinweis unterlaffen, daß die amerikanische Kreuzerflotte der englischen Kreu-zerflotte trot der zahlenmäßigen Stärke überlegen sei.

#### Englische Befriedigung über Macdonalds Amerikareise

Rondon. Alle Blätter begrüßen die amtliche Anfündi-gung der Ameritareise des Ministerprösidenten mit Ieb-hafter Bestriedigung. Der Bosuch sei ein Ereignis, dessen weit= reichende Bedeutung bald über das hinausgehe, mas in Locarno oder vom Bolferbund bisher geleistet worden fei. Der Ministerpräsident werde die guten Buniche des gesamten Bolfes mit fich nehmen.

### England für eine internationale Kohlentonferenz

Die frangöfisch-englische Entschliehung bor dem Bölkerbund

Genf. Der englische Unterstaatssckretär Dulton legte im Birtschaftsausschuß des Völkerbundes einen geseinsamen englischefranzösischen Entschließungsents vor, in dem die große Dringlickeit einer

#### fofortigen internationalen Lojung ber Rohlenfrage

kgelegt wird. Die Bollversammlung soll das internationale ibeitsamt auffordern, die bisherigen Untersuchungen auf dem biet der Arbeitszeit, des Arbeitersohnes und der allgemeinen ibeitsbedingungen im Kohlenbergbau mit größter Beleunigung fortseten. Der Bolferbund foll ferner Die etwaltung des internationalen Arbeitsamtes exsuchen, auf der Besordnung der nächsten internationalen Arbeitskonferenz im ofte 1930 diele Frage gur Erörierung gu stellen.

#### Damit ein internationales Abtommen zuftande fommt.

ther foll bie Bollversammlung den Bunich aussprechen, erwaltungsrat des internationalen Arbeitsamtes die Mogder Einberufung einer technischen Konferenz zu nahen Zeitpunft prufen folle, an der Bertreter der Renahen Zeitpuntt prusen sone, un det Settetaungen, der Arbeitnehmer und Arbeitgeber, der hauptsächlichsen Kohleherstellenden Länder teilzunehmen hätsen der Arbeitgeber die Norbes Auf dieser porbereitenden Konferenz sollen die Borbe= Bungen für ein internationales Abtommen, das das inungen für ein internationales tieten fatte, erörbert werden. dum Schluß wird in der englisch-französischen Entschließung Bolferbund aufgefordert, eingehend die Empfehlungen gu prüfen, die fich aus den Arbeiten des Birtichaftsuntersuchungsausschusses und der am 30. September gusammentretenden Tagung der Rohlensachverständigen im Sinblid auf die gegenwär= tigen Schwierigkeiten in ber Rohleninduftrie ergeben werden. Der Rat foll sodann die

#### Ginberufung einer Regierungstonfereng

in Erwägung ziehen, in der die Frage der internationa= Ien Kohlenkrise vor allen Dingen die Preisschwankungen und das gegenwärtige Migverhältnis zwischen Rohlenförderung und Kohlenverbrauch dur Sprache gelangen soll. Dalton wies darauf hin, daß in England die öffentliche Meinung, den

#### Borichlag einen Zollmaffenftillftand für zwei Jahre zu ichaffen,

voll unterftüte. Auch der Schattangler Snowden lehne einen berartigen Gedanken nicht ab. Die zur Zeit in ber Rohlens induftrie herrschende Unarchie bedeute eine ichwere Schadis gung fomohl ber Regierungen, als auch ber Urbeitnehmer= und Arbeitgebertreife. Die Aufgabe fei heute, eine internationale Zusammenarbeit in ber Rohlenfrage auf Grund neuer Methoden zu schaffen. Die englischefranzösische Abord-nung sei übereingekommen, die in der vorliegenden Entschlies fung gefennzeichneten Methoden als den geeigneten Beg für die Inangriffnahme ber Rohlenfrage vorzuschlagen.

#### denstorregime und die Internationale der Krankenkassen

Der Borstand der Internationale der Krankenkassen prüfte the die Mandate der polnischen Delegationen, die durch den ommissar ernannt worden waren. Gegen die Teilnahme des delommissars Rutkowski, als polnischen Bertreter der Ber-Mung, hat sich eine sehr starke Opposition bemerkbar gemacht. londers icharf haben sich die französischen nichtsozialistischen etreter gegen die Teilnahme der Kommissardelegation aus-Sie verlangten die Berhängung ber polnischen egation in der Verwaltung bis zur Klärung der Selbstversiungsfrage der Krankenkasse in Polen. Die Wahl der Versiungsfrage der Krankenkasse in Polen. altung sowie die Abstimmung der grundsätzlichen Resolution ber die Autonomie der Krankenkassen wird heute erfolgen.

#### Um die Infernationale Bank

Unterausschuß für die Bank für internationale Zahlungen.

Reunort. Amtlich wird mitgeteilt, daß der Profident der Nationalbant Neugort, Jadjon Rennolds, und ber Prafihit der First Nationalbant Chikago, Melville Traylor, su den Bertreter Amerikas in ben Unterausichuf gewählt worden find, der nach den Beichluffen der Saager Konfereng die Satzungen Bank für internationale Zahlungen ausarbeiten foll. Die Wahl erfolgte auf Beranlassung Youngs und Morgans. wohl Rennolds als auch Transfor sind als hervorragende Finang-

#### Macdonald über die englisch-französischen Beziehungen

Baris. Der englische Minifterprafident Macdonald gemahrte einem Bertreter des "Betit Parifien" eine Unterrebung, in der er dem Blatt gufolge u. a. erflärte, daß für die überwiegende Mehrheit der Offentlichkeit die britifde Bolitit im Schlepptan einer Abhan= gigfeit von Franfreich gemefen fei. Diefe Ueberjengung fei jo ftark gewesen, daß die Rudwirkung außerordent: lich eruft fein mußte. Gin Wechfel fet notwendig gemefen, nicht ein Wechsel im Geifte, sondern in der Art der Saltung und der Stellungnahme, Die Groß-Britannien Die Meberzeugung verfcafft habe, dag feine Insammenarbeit mit Frankreich aus freien Studen erfolge. Die Bolitit ber Arbeiterpartei gestatte nicht, daß die Freundschaft von Bolt ju Bolt eine Spike gegen andere Länder in sich trage.



#### Muffolini ernennt Minister

Bu feiner Entlostung und um fich gang ben Fragen ber inneren Politik widmen zu können, hat Muffolini die Unterstaatssekretäre der meisten Ministerien, die er bisher felbst leitete, qu Ministern ernannt und sich selbst nur die Ministerprässbentschaft und das Innenministerium vorbehalten. hier einige der neuen Minister (von links): General de Bono — Kolonien; Admiral Sirianni - Marine; General Balbo - Luftsahrt.

#### Tichechische Reparationsverhandlungen

Brag. Die Beratungen über bie Frage ber tichechoflowatis ichen Reparationen sowie über die von der Tichechostowakei du zahlende Befreiungstage beginnen im Unterausschuf in Baris am Montag, den 16. September. Die Dichechossowakei wird das bei durch den Gesandten Dr. Dsuski und den Ministerialrat Dr. Sladin vom Finanzministerium vertreten sein. Die T.-II. erfährt bazu, daß die tichechoslowafische Regierung in der Frage der tichechoflowakischen Reparationen der Reparationskommission eine Abrednung vorgelegt und die Liquidierung perschiedener staatlicher Finanzoperationen verrechnet hat. Was die Kriegsanleihe anlangt, so wurde sie bekanntlich in der Tiches chossowatei nicht voll eingelöst, sondern gum größten Teil direkt beschlagnahmt. Die Vorkriegsschulden wurden in Papier besachtt, wobei für 30 Milliarden Goldmark an Markprioritäten ein gang geringer Betrag von wenigen tichechischen Kronen gur Auszahlung tam. Ebenso wurden die Benfionen aus Goldkronen in Papierfronen umgewandelt.

Bon den deutschen Oppositionsparteien wird nun verlangt. daß, wenn schon diese tatsächlich nicht geschehenen Leiftungen der Reparationskommission verrechnet werden, wenigstens eine Wie bergutmachung ber erften Schaden, die die Subetenbeut. iden durch diese staatlichen Finanzoperatio-nen erlitten haben, und zwar in erster Linie aus jenen Bebieten, mo bie tatfachlichen Leiftungen gegenüber ben verrechneten gurudgeblieben find, und Die Berlufte ber Sudetendeutichen Wirtschaft und des einzelnen sudetendeutschen Staatsbirgers unermeglich find, erfolgt und zweds Abichluffes einer Abmachung darüber amischen ber Tichechoflowatischen Finanzverwaltung und den sudetendeutschen politischen Barteien Berhandlungen eingeleitet werden.

#### Rugland veröffentlicht die chinefische Note

Romno. Wie aus Mostau gemelbet wird, veröffentlicht bas Mugenkommiffariat der Comfetunion am Freitag die chinefis iche Note, die am 11. d. Mts. der Sowjetregierung durch die deutsche Botschaft in Moskau übermittelt worden war. Die ci= nofifde Regierung ftellt vier Buntte gur Beilegung des ruffifde dinefischen Konflittes auf und ichlägt vor, daß die ruffischine. fifche Ronfereng in Berlin gusammentreten foll.

#### China protestiert beim Völkerbund

Befing. Das dinesifde Augenminifherium bat feine Abordnung in Genf telegraphisch angewiesen, sofort beim Bölkerbund gegen die Befchießung dinefifcher Städte durch ruf. fifche Militärflugzeuge zu protestieren. Die hinesische Regierung erklärt, bag fie bei ben bevorftebenden Berhandlungen von Mostan bafür Schabenerfat verlangen mirb.

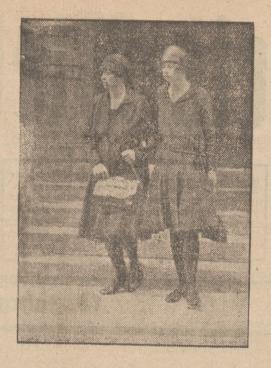

#### Der Innsbrucker Vatermordprozeß

Der Schwurgerichtsprozeß gegen den Dresdner Studenten Philipp Halsmann, der jest zum zweiten Male vor den Innsbrucker Richtern sich abrollt, beansprucht auch diesmal das Insteresse der Allgemeinheit. Die Aussagen der Belastungszeugen scheinen allerdings in diesem Prozeß etwas günstiger sür den Hauptangeslagten zu lauten, doch bleibt abzuwarten, ob das Urteil der ersten Instanz, das 10 Jahre schweren Kerkers vorsah, revidiert werden kann. Eine Aussahme vor dem Gerichtsgebäude in Innsbruck: die Mutter und Schwester des Angeslagten verlassen nach der Verhandlung das Haus.

Raubmord in einer Synagoge

Warschau. Dieser Tage hörte der Tempeldiener der Synagoge in der Targowastraße aus dem Betsaal laute Jammerruse. Er meinte, es sei ein Beter, der zu Gott schreie, und beeilte sich nicht, hineinzugehen. Als er schliehlich einstrat, sah er vor dem Altar einen Greis in seinem Blute liegen. Er kannte den Ermordeten: es war der 80jährige Rabbiner Abel Mordhei Rosenthal aus Haifa, der seit einigen Wochen in Warschau weilte. Wie aus seinen Aufzeichnungen und verschiedenen Bankausweilen hervorgeht, trug Rosenthal sein ganzes rissiges Verwörere wörlich beit zeichnungen und verschiedenen Bankausweisen hervorgeht, trug Rosenthal sein ganzes riesiges Vermögen, nämlich sünftausend Pfund Sterling und etwa dreißigtausend Dollar, bei sich, in seine Kleider eingenäht. Das mußte der Mörder gewußt haben, denn nachdem er dem Rabbiner — wahrscheinlich mit einem Hammer — den Schädel zerschmettert hatte, schlitzte er dessen Kleider, einen seidenen Kaftan und einen schwarzen Tuchrock, auf und raffte die Banknoten zusammen. Er muß es dabei sehr eilig gehabt haben, denn in den Falten der Kleider wurden noch 1892 Dollar, 120 Pfund Sterling und neun äanptische Goldmünsen gefunden. Sterling und neun ägnptische Goldmungen gefunden.

Die Anstifterin eine Frau?

Die Anstifterin eine Frau?

Der Rabbiner Rosenthal hat in drei Ehen sechzehn Kinder gezeugt, von denen zehn gestorden sind. Die sechs übriggebliedenen sind durchweg Töchter. Der große Wunsch des rüstigen Greises war, einen Sohn und Erben zu bekommen. Zu diesem Behuf wollte er noch einmal heiraten, und das war auch der Grund seiner Reise in seine polnische Seimat. In Warschau machte er Besuche bei mehreren Rabbinern und dem Borstand der Talmudschule und ersuchte alle, ihm eine passend Frau zu empsehlen. Es ist auch sestgestellt, daß der Rabbiner mit mehreren Frauen zusammenkam und unter ihnen die Wahl treffen wollte. Es besteht nun der Berdacht, daß sich eine dieser Frauen, denen er von seinem großen Bermögen erzählt hat, in den Besitz des Geldes setzen wollte, ohne den Greis zu heiraten, und irgend jemanden zu dem Raubmord angestistet hat. Der Täter scheint mit den Gewohnheiten des Rabbiners vertraut gewesen zu sein und hat ihn in den Tempel begleitet oder ihm dort ausgelauert.

## Areuzerbau trok der Flottenverständigung

Der amerikanische und der englische Standpunkt

Rennort. Staatssefretar Stimfon erflarte gu bem ] englisch-amerikanischen Flottenabkommen, daß die noch bestehen-ben kleinen Unstimmigkeiten doch eine gewisse Rolle spielen könnten. Die legten Melbungen aus Washington laffen im übrigen flar erkennen, daß die "Big Navy-Leute" (bie für eine große ameritanische Flotte eintreten) fich burchseten. Amerita icheint fest entschlossen zu fein, seine Kreuger gu bauen, mas in der ant! lichen Erflärung mitgeteilt wird.

London. Die englische Abmiralität hat, wie verlautet, eine Minde eingische Abmitatiat hat, wie bertautet, eine Minde ett onn age sestgelegt, die als die unterste Grenze der Reichssicherheit bezeichnet wird. Diese Ziffer beträgt 339 000 Tonnen und bezieht sich nur auf Kreuzer, die den strittigen Punkt dei den Verhandlungen mit Amerika darstellen. Auf dies ser Grundlage würde die englische Flotte ein Mehr von 40 000 To., verglichen mit der amerikanischen Kreuzertonnage erhalten.

Dieses Mehr von 40 000 To. stellt benn auch den "kleinen Unt ichied" in ben beiberseitigen Auffassungen bar und gleichzeitig zukünftigen Berhandlungsgegenstand Macdonalds in Amer Offensichtlich ist man in London bereit, in diesem Bunkte einem Bergleich ju fommen. Schon seit längerer Zeit wird auf hingewiesen, daß England den Sauptwert nicht fo fehr die Größe, sondern auf die Jahl der Kreuzer legt. In Lon beiont man immer wieder das Intereffe Amerikas an ber meidung eines großen Neubauprogrammes. In London red man heute damit, daß man fich auf halbem Wege einigen m d. h. die Bereinigten Staaten wurden mehr 10 000 To-Rreu erhalten als England, was auch bereits in dem englischen

ichlag 18: 15 zum Ausdruck kam.
Der Besuch Macdonalds in Washington soll nicht länger eine Woche dauern. Er wird einige Tage Gast des amerikanschen Präsidenten im Weißen Hause sein.



Hier beginnt die Rheinland-Räumung

Königstein im Taunus ist die erste Stadt, die von der englischen Besatzung geräumt wird. Die Räumung beginnt anz 16 September und wird am 27. September durchgeführt sein.

#### Dowgalewski geht erneut nach London

Rowns. Wie aus Moskau gemelbet wird, fand am Freitag unter bem Bonsit Rytow eine Sitzung des Rates der Bolts-tommissare statt, in der Litwinow über die politischen Beziehungen zwischen England und der Sowjetunion Bericht erstattete. Litwinow teilte dem Rat den Inhalt der Antwortnote Ruglands an London mit. Der Rat bestätigte ben Schrift des Außenkommissars in der Frage der Wiederherstellung ber diplomatischen Besiehungen mit England und beschloß, den sowietrussischen Botschafter in Pavis, Dowgalewski erneut nach London zu entsenden.

#### Briand über die Räumung der 3. Zone

Baris. Ueber die Erklärungen Briands im Ministerrat am Donnerstag berichtet der "Intransigeant" folgendes: Zur Auslegung des Briefes, den die Bertreter Englands und Belgiens im Haag an Dr. Stresemann richteten, erklärte der Minis sterpräsidene, die Räumung der 3. Zone bleibe dem Inkraft= treten des Poungplanes untergeordnet, d. h. ber Annahme ber notwendigen Gesetze burch ben Reichstag, der Festsetzung ber

Sahungen der Internationalen Bank, sowie der Mobiliste des ungeschützten Teiles ber Jahreszahlungen auf dem inte tionalen Markt. Das Blatt unterstreicht, das Articel 430 Bersailler Bertrages, ber die Wiederbesetung der rhein Gebiete im Falle eines Berstoß Deutschlands vonsieht, Wirhamkeit behalte.

Moskan "siebt" in Schweden Stockholm. Wie in anderen Ländern, scheint die komm

stijde Komintern jest auch in Schweden die Leitung schwedischen kommunistschen Bartei einer rücksichtslosen Sie unterziehen zu wollen. Drei Führer der Mehrheitsrichtung ten fich burglich in Mostau verteidigen, mo man die Bath tung der Schlappheit und der Irrlehre beschuldigte. Die schuldigten wurden u. a. mit Hohn daran erinnert, daß demonstrationen am 1. Mai d. Is., wegen schlechten Beingestellt hätten. Der Kampf wird jest in den hiesigen K organen fortgesett und wahrscheinlich mit dem Ausschluß auptsührers Kilbom und einiger anderer Führer enden weitere Folge dürfte wohl eine bedeutende Schwächung der tei werden, welche bei den letten Wahlen jum Reichstag in hin 152 000 Wähler gahlte.

music von Crun Coensteur

39. Fortsetzung. Nachdruck verboten. "Oft war ich brauf und bran, davonzugehen."

"Warum hast es nit getan?"

"Weil ich zulezt doch nicht über's Herz bracht hab'. Denn was hätten sie dann ansangen sollen ohne mich? Die zwei sind doch nie für eine richtige Arbeit gewesen — und er drin in seinen Schmerzen hat doch allweil was braucht, Umschläg' und Essen, dann wieder was aus der Apothesen — gestöhnt und gebrüllt hat er Tag und Nacht vor Schmerzen —. Ihr könnt's nit glauben, Bater was das für ein Jammer war die Tage! Nacher, wenn's zum Umbetten kommen ist, haben sie sich kein' Kat gewußt, da hat er nach mir geschrien. Ich bätt' ja starke Arm', ich sollt' hat er nach mir geschrien. Ich hätt' ja starte Arm', ich sollt' ihn ausheben und anders legen, er könnt's nimmer aushalten so — da hab' ich halt an nig anders denkt, als daß es meine Pflicht ist, ihm beizustehen — und darum bin ich geblieben!

"Arm's Kindl — arm's Kindl!" murmelt der Groß-reicher erschüttert, dem bei diesem Bericht das Blut zu Kopf gestiegen und die Bornesader auf der Stirn angeichwollen ift. "Das muß eine harte Pflicht gewesen fein, Die dir unser Herrgott da aufgeladen hat! Und zum Dank dafür haben fie dich jest allein da sigen lassen mit deiner Angst!"

"Ja - und das mar 's Sartefte, Bater! Go fehr bang war mir — bin wohl rechtschaffen froh, daß Ihr gekommen

"Was fagt denn der Dottor? Werden fie ihm den Fuß erretten fonnen?"

"Der Dottor fagt gar nichts, aber die Mutter hofft's. Ich selber versteh ja nichts davon, aber ich habe wenig hoffnung. Wenn Ihr ihn gesehen hättet, Bater, wie er seidet und wie der Fuß ausschaut — ganz schwarzblau — schrecklich ist's! Ich meine, er könnt' gar keine Kraft mehr haben sür die Operation." Draußen int Borgimmer schrillt die Telephonklingel.

Rosel springt a.1f.
"Das ist sicher der Doktor aus'm Spital. Ich habe ihn mit ausgehobene Händ' gebeten, er sollt' mir gleich Nach-richt geben, wie's sieht, und er hat mir's versprochen."
Sie fliegt hinaus.

Der Großreicher starrt in finsterem Schweigen vor fich hin. So haben sie sein Rind hier behandelt in der Stadt. Die einzige Tochter vom Großreicherhof - ausgenütt, mißachtet wie die lette Magd -

Draußen im Borzimmer ist es still geworden. Nach einer Weile kommt Rosel zurück, bleich wie der Tod und

ganz derstört.
"Na?" sragt der Vater unruhig, "wie steht's?"
"Es ist alles vorüber," sagt sie mit leise zudenden Lippen. "Unter'm Messer ist er ihnen geblieben —"

XXI.

KXI.

Es herbstelt schon in den Bergen. Ganz allmählich haben sich die Buchen im Wald gesärbt und die abgemähten Wiesen mit einem Flor von Herbstzeitlosen überzogen, dem letzten Blumengruß des sterbenden Sommers.

Jula hat das Vieh versorgt, Futter für den nächsten Tag, einen Sonntag, vorbereitet und wie jeden Samstag den Hof sauber gekehrt. Ieht tritt sie an den Holzschuppen, wo ein mißgestalteter Bursche mit unnatürlich großem Kopfseit Wittag mit Holzsvalten beschätztat ist

seit Mittag mit Holgspalten beschäftigt ist Es ist Jaderl, ein Schwachsinniger, den die Bachbäuerin aufgezogen hat — nicht so sehr aus gutem herzen, als um sich eine billige Arbeitstraft für ihre Wirtschaft heran-

Rofige Zeiten hat der Jaderl bei der Bäuerin nie gehabt, denn sie lud ihm stets so viel Arbeit als nur möglich auf und hielt ihn fnapp im Gffen. Aber Jaderl hat für den Berftand, der ihm fehlte, von der Natur eine Entichadigung erhalten. Er besitzt ein frobes, gutes Gemüt und die natürliche Schlauheit der im Geist Berfürzten.

Wenn die Bachbäuerin ichilt und feift - und bas tut sie eigentlich immer —, so lacht er ganz vergnügt dazu. Denn es gefällt ihm, daß sie so "lebendig" ist, und ben Sinn ihrer Worte faßt er nie auf, weil sie dazu viel zu rafch fpricht. Ihren Sandgreiflichkeiten aber geschickt aus zuweichen, darin hat er es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht, und das macht ihm erst recht Spaß.

Was das fehlende Essen anbelangt, weiß er fich gleich falls zu helfen. Wozu gibt es denn im Walde so viele gute Dinge, wie Beeren, hafelnuffe und Schwämme? Det Jaderl weiß überall die besten Bläge und legt fich oben am Seuboden ftets einen Bintervorrat an getrodnetell Beeren, Safelnuffen und Bogeleiern an.

Als dann Jula als Magd ins Haus tam, brach füt Jacerl sogar eine goldene Zeit an. Denn abgesehen da von, daß sie ihm viel Arbeit abnahm und manchen Bissen von ihrem eigenen Effen guftedte, lernte ber Junge nut etwas kennen, das ihm bisher völlig fremd geblieben wart mitleidige Liebe und Freundlichkeit.

Dafür ware er aber für die neue Dirn auch durche Fener gegangen, und schon ihr Blid versetze ihn in Ente

Auch jett, als Jula sanft zu ihm sagt: "Mach Feiet abend jett, Jaderl. Haft genug gearbeitet heut', und gelt, bringst mir gleich einen Arm voll Holz in die Küche mit daß ich Feuer machen tann jum Effentochen?" grinft er

"Wohl, wohl, gleich bring' ich Holy! Tuft was Gnies tochen heut', Jula?"

"Sters und Milchsuppe, wie jeden Samstag."

"Hui — da bring' ich viel Solz!" Und er rafft in seine langen Arme, was diese nur faffen können.

"Na, kommst endlich?" empfängt die Bachbäuerin Jula mürrisch. Sie sitzt, in Wolltücher eingepackt, auf der Ofen hant und macht ein Golicht wie eingepackt, auf der Ofen bank und macht ein Gesicht wie neun Tage Regenwetter, denn die Gicht plagt sie jest im Herbst doppelt stark. "Habschand die Gicht plagt sie jest im Herbst doppelt stark. "Habschand denst, du wärst auf und davon gegangen, weil die gat nit bliden hast sassen. Wo du doch weißt, wie's mich wieder hat mit den Schmerzen! Aber natürlich, dafür has ja kein Gesühl."

(Fortsehung folgts

## Unterhaltung und Wissem

#### Niemals dick sein!

Das Joeal früherer Generationen zeichnete sich mehr durch dille als durch Beweglichkeit aus. Das hat mir manchen Kumher eingebracht.

Ms ich noch ein Junge war, war ich nämlich sehr mager. Reine Rameraden nannten mich "Das Gerippe", und das erste ledden, das ich liebie, zog sich jedesmal erschroden zurud, wenn le mich fah. Ich habe später von ihrer Freundin gehört, daß sie Saubte, ich könnte ihr vielleicht weh tun, wenn ich ihr zu nahe me. Natürlich hörte ich sofort auf, dieses Mädchen zu lieden, benn persönliche Beleidigungen habe ich nie vertragen können. Ms ich einige zwanzig Jahre war, hörte ich indessen auf, mager zu sein. Ich wurde plöglich in ein paar Jahren dicer, mb mein Gewicht ftieg von 60 Kilogramm auf 70, auf 80, auf Rilogramm. Da hielt ich erschroden inne. Ich entdicte amlich, daß es im höchsten Grade löstig ist, sett zu sein. Außer es, woran ich früher nie gedacht hätte, lächerlich wirtt.

Cines Tages, als ich auf der Strafe ging, hörte ich ein 3n= widuum von wahrscheinlich sehr tiefer Ungebildetheit zu seinem enoffen über mich fagen:

"Sieh dir blog die Masse bleiches Tett an!" Und dann sah mich der Genosse an und erwiderte: "Ju ber fieht jum Biepen aus!"

Ich begann, mir die Sache ju überlegen. Und ich fand, daß de Leute immer lächerlicher aussehen als dunne dito. Ein mer Menich tann zwar lächerlich wirten und dadurch die eute zum Lachen bringen, aber in diesem Kapitel kann er niz it einem diden wetteifern. Gin dünner Komiker in einem koffentheater amüssert wohl die Zuschauer, aber gewöhnlich nicht uch seine Magerkeit. Er muß ein paar Extratrics haben, mit enen er seine Magerkeit aufrechterhalt. Eine piepsige Stimme gut, und wenn ihm außerdem Gelegenheit gegeben ift, in nterhosen aufzutreien, so ist sein Erfolg für den Abend sicher. Wet mit einem diden Komiker ist es ganz anders. Er hat stets bestifft. Es ist ganz gleich, was für eine Stimme er hat und wie gekleidet ist. Die Zuschauer fangen an zu lachen, sobald ife feben. Man lacht über seine Korpulenz, denn etwas Drollis Rtes als einen dicen Komiker gibt es nicht.

Die diden Komiter felber find indeffen nicht fo frohlich. Als enschen find sie gewöhnlich sehr trübselig und melancholisch. mer von ihnen, den ich tenne, und der nur im Privatleben miter ist, klingelte vor ein paar Tagen bei mir an und er= olter ist, klingelie vor ein paar Lagen vurde. Natürste daß er sich zwischen 8 und 8 Uhr erschießen würde. Natürste bat er es nicht getan, denn er ist nicht nur dick, sondern

Aber ich tomme auf mich felber gurud. Als ich es bis auf Rifogramm gebracht und entdedt hatte, daß ich nicht mehr Cleftrifden nachlaufen ober eine Treppe fteigen fonnte, he Cehnfucht nach einem Gofa und einem Glas Bier gu vermen, beschloß ich, mager zu werden. Rach einer anstrengenden ut, beren Rezept ich aber nicht ohne weiteres preisgebe, geg es mir auch, wie alles, was ich mir energisch vornehme. ble, daß das angenehmer ist als mit 22 Kilogramm. Zwar en man ein bischen mehr als sonst, besonders im Winter, ober Begen schwist man im Sommer weniger. Wärme ist etwas für Magere. Wenn man dagegen einen dicen Mann oder eine Frau sieht, wenn es warm wird! Einem Dicen kann kein beres Leid zugesügt werden als 35 Grad Celsius im Schatten. dann wir Magere in unserer Luft! Trocen und fröhlich für jeden Spaß mit den Diden zu haben.

Rennen Sie die alte Geschichte:

Der Chemann: "Meine Frau wiegt 80 Kilogramm. Sie unt jedes Jahr in Karlsbad 10 Kilogramm ab, — in acht bin ich sie los! Hahaha!"

Bas für eine traurige Che! Wie unheimlich für beide le! Für den, der verschwindet, und den, der wartet! Acht Jahre! Ich wage nicht, daran zu denken.

36 tenne ein anderes Chepaar, bei dem die Frau fehr did 3wei Landungsbruden für fleinere Dampfer, und ein Barkettstuhl in einem Theater find unter ihr ammengebrochen.

Ich war dabei, als der Parketistuhl zerbrach. Es war in Roffe. Mitten im erften Utt, und dabei mar das Stud besonders amusant. Aber die achte Replik des 15. Auftritts der besonders amissant. Aber die achte Replit des 19. ausgeschaft de fomisch, daß der Dame plöglich so auslachte, daß der die derbrach. Die Dame sank gerade hinunker und saß auf derbrach. Und da blieb sie im Dunkeln sigen. Um te die der Dame sank Dampsminde nötig gebeber in die Sohe zu bringen, mare eine Dampfwinde nötig geeine Menge Beine und Fuge von Herren und Damen. Rie

ihrem Leben hatte sie so viele Beine und Füße gleichzeitig gehen, Und so verschiedene Einzelne hatten Löcher in den impsen und die meisten schiefe Absätze. Ein herr, der viel-Duhneraugen hatte, hatte sich den einen Stiefel ausgezo-Las sah zu komisch aus! Wenn es die dide Dame gewagt Me Las sah zu komisch aus! Wenn es die dachte: dann bricht und ich sowirde sie gelacht haben. Aber sie dachte: dann bricht und ich falle in den Keller hin=

Der Mann der diden Dame war durch das langweilige line derart in Anspruch genommen, daß er nicht merkte, daß leben Grau verschwand. Er ging so selten ins Theater, daß er Sat buchstäblich verschlang.

In der Pause wurde das Licht eingeschaltet, und die dicke karb aus Scham und Schande, mitten im Parkett, zwischen Berren und Damen, auf dem Fußboden zu sitzen.

Die traurig war ihr Schicffal!

Ratürlich gibt es auch Geschichten von dünnen Leuten. Aber ihne nicht so komisch. Ich kann mich eigentlich nur auf eine Unnen. Von Sarah Bernhardt. In einer französischen Zeis

"Ein gedeckter Mietswagen fuhr beim Theater vor. Bagen stieg nichts. Das war Sarah Bernhardt." Diese gerner berbest und außerdem nicht Diese Geschichte ist sehr boshaft und außerdem nicht wahr. Denn ich habe Sarah Bernhardt felbit gesehen, und fie mar er-

heblich nicht als nichts. Geistig und törperlich. Nebrigens ist 25 so leicht, über Körperschwächen der Mensichen zu spötteln. Ich habe mal von einem Neger gehört, der io groke Fige hatte, dag er fich die Sofen über den Kopf anziehen

Aber wir wollen lieber ju ernfteren Dingen übergehen. (Ars bem Schwedischen von Age Avenftrup und Glisabeth Treitel.)

#### Rino und die Ariminalität

Bon Saffe Böllerftröm.

Ein ameritanischer Gelehrter, Dr. Solmes, hat die Busammenhange zwischen Kino und Kriminalität zum Gegenstand eingehender Studien gemacht und die Ereignisse seiner Untersuchun= gen der Deffentlichkeit vorgelegt. Er versichert eingangs, daß er ohne Parteilichkeit an das Thema herangegangen fei. Für seine Objektivität bürgt der große wissenschaftliche Ruf des Gelehrten, der als Psinchologe an der Universität Columbia wirkt. Das Ergebnis seiner Forschungen läßt sich turz barin zusammen-fassen: Das Kino ermutigt nicht nur nicht bas Berbrechen, sondern übt im Gegenteil einen heilsamen Ginfluß auf den Geift der Jugendlichen aus. Die Leute, die behaupten, daß Kino de= moralifierte Dieje Generation, find nicht imstande, einen Beweis für ihre Anklagen beizubringen. Sie machen es sich sehr einfach, indem fie bestimmte Filme als verderblich binftellen.

Sie murden einer großen Bahl von Schülern unter ben verichiedensten Umftanden und Boraussetzungen gezeigt. Rein Rind hat im Berlauf ber Experimente Die geringfte Sympathie mit ben bargestellten Miffetatern oder Miffetaten zu erkennen gegeben. Indessen könnte man einwenden, daß diese Jugendlichen bem Gelehrten gegenüber in ihren Antworten befangen waren. Wenn man einen Jungen von 12 Jahren fragt, was er von einem Mann halt, der im Film eine Frau niederschießt, so wird er einem Ermachsenen gegenüber natürlich niemals seine Sym= pathie mit einer solchen Tat fundtun. Dr. Solmes hat daher auch andere Wege eingeschlagen, um zu ergründen, welchen Einssluß ein Film auf die Jugendlichen ausübt.
"Wir haben," sagt Holmes, "die überraschende Feststellung

gemacht, daß fogar, unmittelbar nachdem der Film abgerollt war, die meisten Rinder sich des Gesehenen nur noch schwach ent= sannen. Nur die Aelteren fonnten mit einiger Genauigkeit er= zählen, was sie auf ber Leinwand gesehen hatten; aber auch sie hatten im ganzen eine ziemlich konfuse Borstellung von den Din= gen. Es gab überhaupt nur eine Tatfache, die forrett wieder: gegeben wurde, und zwar: "er wurde ins Gefängnis geworfen" oder "er endete im Zuchthaus". Daraus folgt, daß diese Tats sache allein auf die Jugendlichen einen wirklichen und bleibens den Eindruck macht. In dem Frages und Antwortspiel, bei dem Dr. Holmes mit großer Vorsicht und Behutsamkeit die Meinung der Jugendlichen ergründet, ergab sich nicht die mindeste Sympathie für einen der dargestellten Berbrecher.

#### Silbenräffel

Aus den Budftaben: an - bahn - be - bein - che - chol dires —  $\operatorname{der}$  —  $\operatorname{diet}$  —  $\operatorname{e}$  —  $\operatorname{ei}$  —  $\operatorname{ei}$  —  $\operatorname{ei}$  —  $\operatorname{en}$  —  $\operatorname{eis}$  —  $\operatorname{fall}$  —  $\operatorname{fen}$  —  $\operatorname{gel}$  —  $\operatorname{hu}$  —  $\operatorname{i}$  —  $\operatorname{in}$  —  $\operatorname{fe}$  —  $\operatorname{lei}$  —  $\operatorname{li}$  —  $\operatorname{ma}$  —  $\operatorname{man}$  —  $\operatorname{naiv}$  —  $\operatorname{ne}$  —  $\operatorname{nel}$  —  $\operatorname{nem}$  —  $\operatorname{no}$  —  $\operatorname{nul}$  —  $\operatorname{o}$  —  $\operatorname{ra}$  —  $\operatorname{reep}$  — ma — wies — zehn — zer — zi

find 25 Borter gu bilden, deren britte Budftaben querft von unten nach oben und die ersten Buchstaben von unten nach oben gelesen, ein Sprichwort ergeben. - ch ein Budftabe.

1. Drt im Kreise Kattowig. 2. früherer preußischer Kriegsminister. 3. Jahl. 4. Delpflanze. 5. Berliner Spezialgericht. 6. Stacheltier. 7. Steigegerät. 8. Benennung für Klimmtau auf Schiffen. 9. Baum. 10. Schweizer Ranton. 11. Seltenheit. 12. Wärmespender. 13. Strauchart. 14. Benennung für harmlos. 15. Verkehrsmittel. 16. Bühnenfünstler. 17. Mustersammlung. 18. Gebirgspfiahe. 19. Ort am Bobensee. 20. Flachland. 21. ein Wort für tücksichtslos. 22. Türöffner. 23. Blume. 24. Werte losigfeit. 25. biblischer Frauenname.

#### Areuzworträffel



Wagerecht: 1. Bestätigung, 4. Larve, 7. türkischer Mänsnername, 8. Ausdruck für "heiter", 10. Zahlwort, 12. sandwirtsschaftliches Gerät, 13. Laubbaum, 14. weltbekannte Inschrift, 15. Vorstadt von Konstantinopel, 17. Drama von Ihsen, 21. Geswürz, 24. Element, 25. Teil des Wagens, 26. Sohn Noahs, 27. alte Wasse, 28. Titel, 29. Kabelwesen, 30. englische Berneinung. Senkrive 4. Surengkirner, 5. amerikanische Mönne 6. alter

des Rheins, 4. Sprengkörper, 5. amerikanischer, 8. Nebenfilß Wünze, 6. altes Maß, 9. Unhold der Sage, 10. Gefäß, 14. Nebenfluß der Donau, 16. Kadawer, 18. Spielkarte, 19. Prosadichtung, 20. Flächenmaß, 21. wie 20, 22. Befestigungsmittel, 23. Gedanke, 29. Ton der ittliebilden Eksterner italienischen Stala.

#### Auflösung des T-Rätsels



#### Die Dame und ihr Kleid



1. Serbstliches Complet aus grünem Kasha. Mantelfutter und der durch einen Einschnitt der Bluse gezogene Schal aus ichwarz-weiß gemuftertem Stoff.

Sportlicher Ungug für fühle Tage: unter ber Jade des Koftums aus Tweed eine lange Weste in angenehm kontraftierender Farbe.



3. Braftifches Sausfleid aus gestreiftem Rretonne, mit gwei Anöpfen Schliegbar. Rechts eine Tasche.

4. Berufs, oder Arbeitsfleib aus farbigem Leinen mit Gürtel und aufgesetten Taichen.

#### Bor dem Lotteriegebäude

Von Nathan Curdus.

Bor bem Gebäube der Staatslotterie im judischen J. il Warichaus stehen am Ziehungstag ichon von 6 Uhr gebeugte, armlich getleidete Geftalten, tropdem erft um 8 Uhr morgens ein noch verschlafener Beamter erscheint und an ber Tir die Gewinnlifte aufhängt.

Immer wieder sehe ich bieses Bild. Nachdem die Rifte durchflogen ift, wenden sich die grauen Gestalten ab. Nie ist jemand von ihnen der Glückliche. Auch heute gehe ich an ihnen vorbei. Die Ziehungsliste ist noch nicht draußen.

Aber ichon lange fteben bie graubartigen Manner, Sindwerter, Lastträger, und alte Frauen da, in zerriffene Tucher gewidelt, zitternd vor Regen und Ralte.

Man fieht gleich, es find Leute, die sich das Geld für das Los vom Munde absparen und nun hier auf das goldene Glück

Ihre Augen leuchten noch voll Hoffnung. Jede Minute ziehen fie die Lose aus den Taschen. Immer wieder lesen fie Die Nunmern auf ihnen.

Erregtz Debatten. Was wird man machen, wenn . . ; Ich trete an Moische, den Träger, heran.

Ra, was werden Sie machen, wenn Sie gewinnen?" "Wenn ich gewinn, fahr' ich nach Marienbad. Meine Fau ist so frank, und Marienbad hatt geholfen," sagt er seufzend.

Jest wird es immer stiller, gleich muß die Tabelle draußen sein. Alles gittert. Eine alte Frau steht da, sie weint und betet die ganze Zeit.

Da, der Beamte mit der Liste erscheint. Alle frürzen vor . . Bahlen werden durchflogen. Ginige Minuten dauert die Aufregung, dann wenden sich alle resigniert ab.

Still noch gebudter, gehen fie weiter. Sie find nun wieder um eine hoffnung armer. Alle find weg. Rur die alte Frau fteht noch da und weint immer noch.

Ich glaube, fie tann mit ihren alten Augen die Lifte richt ertennen.

Ich will ihr behilflich sein und sage: "Welche Nummer haben Sie?" "Nummer?" fragt sie verwundert. "Welche Losnummer haben Sie?" erfundige ich mich noch einnal. "Was für Los? Ich habe fein Los," antwortet sie. "Ia, wie wollen Sie dann gewinnen?" "Wenn Gott wird helsen, vielleicht doch. Bei Gett ist alles wörlicht wird helsen, vielleicht doch. Bei Gett

ist alles möglich" nicht sie und weint und betet weiter. Gran liegt die Straße. Lastrträger schleppen wieder ihre Laften.

Bettler bitten um Brot.

Mittags lese ich in der Zeitung: "Das große Los gewann diesmal der Gutsbefiger G.

Moischele wird mit seiner franken Frau nicht nach Marienbid fahren . . .

#### Wenn das Gedächtnis versaat

Das Mädchen, das die Gloden tannte. - Die tolle Reife.

In diefer Beit der übermäßigen Inauspruchnahme der gesamten Nervenkraft durch das hehende Getriebe mehren sich bie Fälle von Gedächtnisschwund, die früher eine sehr vereinzelt auftauchende Erscheinung waren, in ungeheuerlichem Maße. Man liest in den Zeitungen von plötzlich auf rätselhafte Wolfe abhanden kommenden Personen, an anderen Stellen werden Menschen aufgegriffen, die sich nicht zu besinnen vermögen, wie sie heißen, wer sie sind, wo sie wohnen. Sier ist es die erste Aufgabe, die versagenden Gehirnzellen auf irgendeine Weise anzuregen. Bisweilen hilft schon gründliches Ausruhen oder

tiefer, langer Schlaf, um die so Erkrankten zum Normalzustand zurückzuführen, sonst aber müssen allerlei Versuche gemacht werden, irgendeine Erinnerung in dem Kranken zu wecken. Hierbei ist beobachtet worden, daß im allgemeinen eine uns angenehme Erinnerung leichter wachgurufen ist als eine angenehme, vermutlich deshalb, weil sie unsprünglich einen tieferen Eindruck gemacht hat -

Ein junges Mädchen wurde ziellos umherirrend ange-troffen; sie vermochte keinerlei Angaben über sich zu machen. Auf dem Polizeiburo stellte man alle möglichen Fragen an sie, aber alles war zwedlos,. Plöglich begannen draugen die Gloden zu läuten. Einer der Beamten bemerkte, daß das junge Mädchen aufhorchte. Als er darauf fragte, ob ihr der Ton dieser Gloden bekannt vorkäme, bejahte sie das und fügte hingu, daß die Gloden ihres Seimatortes genau demfelben Klang Run wollte es ein glücklicher Zufall, daß dem Beamten ebenfalls diese andere Glode befannt war, er konnte also in dem betreffenden Orte Nachforschungen anstellen, und schon bald hatte er die Eltern des unglüdlichen Mädchens aussindig gemacht. Man nimmt aber an, daß auch ohne die Einmischung des Beamten — die Gloden allein imstande gewessen wären, das versagende Gebächtnis des Mädchens zu beleben, nur hätte es wahrscheinlich länger gedauert, und der Weg wäre mühevoller gewesen.

Bei einem Manne, beffen Gedächtnis vollkommen versagte, schien ein besonders hartnädiger Fall vorzuliegen. ihm die verschiedensten Fragen vor, — feine aber führte zu irgend einem Ergehnis. Schliehlich versiel der behandelnde Arzi auf einen Ausweg. "Wann wird Ihnen Herr... Sie wissen, wen ich meine... das Darlehn zurückzahlen?" Ein Schimmer von Begreisen ging über das Gesicht des Gefragten. "Sie meisven Rraun?" irgete er lekkeit nen Braun?" fragte er lebhaft. Damit war die Briide ge-ichlagen. Bon diesem Braun aus ließen sich auch andere Beziehungen finden, und nach wenigen Minuten besann er sich auf seinen eigenen Namen und seine Moresse.

In einem anderen Falle konnte eine Frau sich nur auf das eine besinnen, daß sie por furzem umgezogen sei, und immer, wenn fie von diesem Umgug sprach, nahm ihr Gesicht einen geärgerten Ausdrud an. Der behandelnde Argt mußte auch Diefes fleine Zeichen von Anteilnahme auszunutzen. "Was haben Sie benn mit Ihrer früheren Wirtin für einen Aerger gehabt, Sie wissen doch, mit dieser Frau... nun, ich kann mich auf den Namen nicht besinnen, so helsen Sie mir doch... mit dieser Frau... Wie aus einer Kistole geschossen half sie mir, und damit war das Eis gebrochen. Das Cebachtnis war wiederhergestellt.

Durch biefe Beispiele foll jeboch nicht gesagt fein, daß es immer gelingt, diesem Mangel wieder abzuhelsen, es gibt im Gegenteil Tausende, die niemals den Weg zu sich selber zurücksinden, die irgendwo in der Fremde unter einem fremden Namen fremde Arbeit tun, indes ihre Angehörigen sich um ihren Berbleib sorgen und um ihr Berschwinden trauern. Bisweilen tann eine große Gemütsbewegung oder ein Schreck ihnen ihr Gedächtnis zurückgeben, zuweilen aber ist alles Vergangene so verschüttet und vergraben, daß auch der geschickteste Psychologe den Weg dazu nicht mehr bahnen kann.

Ein besonders frasser Fall dieser Art trug sich vor einiger Zeit zu. Ein junger Mann reiste von Bieleseld nach München. Unterwegs saß ihm eine schöne, liebreizende junge Dame gegemüber, mit ber er fich gut unterhielt. Allmählich aber fühlte er sich von einer seltsamen Müdigkeit befallen und schlief ein. Ms ber Bug in München ankam, wachte er auf, jedoch ohne fich



"So - nun tretet noch mal einen Schritt zurud, damit euch auf die Platte befomme."

auf irgendetwas besinnen ju können. Er mußte meder, mo er kam, noch daß er nach Minchen gewollt hatte, noch wie hieß und was er war. Es wurde festgestellt, daß er will mittellos war. Man nahm ihn in Obhut und versuchte seinen Reden zu erkennen, welchen Beruf er früher ausge haben mochte. Schließlich wurde er in eine kleine Stadt of bradt, wo er bei der Comeinde als Schreiber beschäftigt merbe fonnte. Eines Tages, als er in feine Wohnung ging, trai einen Bekannten aus früherer Zeit, ber ihn anredete. Dekannte Gesicht half ihm. Plöglich stand die Vergangenhit greifbar wieder vor ihm. Er vermochte sogar alle Einzelheitel ber verhängnisvollen Reise du erzählen. Sein Gegenisch Sein Gegenilbe hatte ihn hypnotisiert und ihm diesen Gedächtnisschwund geriert, um ihn berauben zu können. In ber wohlgefülltet Brieftasche hatten sich auch seine sämtlichen Papiere besundet. Eine Zeitlang nahm man sogar an, daß es sich um einen Rag akt einer verlassenen Freundin gehandelt habe, - diese 500 these hat sich jedoch nicht als wahrscheinlich erwiesen.

Franz S. Berg.

#### Die lustigste Stadt des Ostens

Umdroht von Kriegen und Gefahren aller Art ift Charbin Die Stadt in der Rahe der mandschurischen Grenze, der luftig Ort des fernen Ostens. Die 100 000 russischen Flüchtlinge, hier ein ziemlich elendes Leben suhren, wossen sich durch eines Rausch betäuben. Die Kabaretts und Nachtklubs sie billigsten der Welt; hier treten Hunderte von weißrussische Rünftlern und Tangerinnen auf, die froh find, für ein Butte brot ihre Künste zeigen zu dürfen. In ben Läden glangen rifer Modelle, und bie Frauen tragen Geidenstrümpfe, auch men sie nicht mehr das Geld für die nächste Mahlzeit in der Iale haben. Auf dem Gungari-Fluß schwimmen zahlreiche Lustjadie and die Bergnügungslofale am Flug entlang find mit Fam dicht besetzt, die in ber Site Eisgetränke schlürfen und ben ! ichen Liedern lauschen. Am besuchtesten ist der Badestrand, dem sonnenverbrannte Damen in Badekaftumen einherstolit die sich auch auf dem Lido und in Deauville zeigen können. englisch und amerikanischen Bewohner haben ihre besonden Bader, zu denen sie auf ihren Jachien und Dampsbooten In Dugenden von fleinen Nachtflubs, in benen wenige Bersonen eng jusammengedrängt sigen, zeigen Gall und Tängerinnen ihre Künfte; fie verdienen hier am Abend paar Pfennige, während sie am Tage als Chauffeur und Iron Die Frauen als Bertäuferinnen ihr Brot erwerben.



## Bilder der Woche



#### Ein Hindenburg-Denkmal auf Helgoland

Unter zahlreicher Beteiligung der Badegäste wurde auf Helgoland ein vom Norddeutschen Lloyd und vom Seebäderdienst der Hapag gestifteter Hindenburg-Adler durch eine Rede des Geheimrats Dr. h. c. Stimming vom Nordsdeutschen Lloyd seierlich eingeweiht.



#### Der Sieger im Kampf um den Schneider-Potal

Bei den großen Flieger-Wettrennen um den Schneider-Pokal, die am Sonnabend, dem 7. September bei der Insellen Bight ausgetragen wurden, siegte der englische Fliegerleutnant Waghorn, der mit seiner Nolls-Ronce Supermarine eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 328,63 Weilen oder 528,75 Stundenkilometer erzielte. — Das Bild zeigt Waghorn beim Anschleppen zum Start.



#### Das Reichspräsidenten-Haus in Holzminden

das als Jugendheim dienen wird und außerdem einige Wohnungen für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene enthält, wurde am 7. September feierlich eingeweiht. Der Bau dieses dauses wurde durch eine so oft gesorderte Volksgemeinschaft etmöglicht: die Organisationen vom Reichsbanner dis zum Jungbeutschen Orden und den Kriegerverbänden hatten sich zum Bau dieses der Jagend gewidmeten Hauses zusammengeschlossen.



#### Ein neuer deutscher Reit-Hochsprung-Reford

wurde bei dem Koblenzer Reits und Fahrturnier am 7. September von Herrn Hans Körfer (Köln) mit einem Sprung von 2,08 Metern aufgestellt und damit der bissherige Reford des Freiherrn von Buddenbrod um einen Zentimeter überboten. — Unsere Aufnahme zeigt Körfers Siegessprung.



#### Deutsche Leichtathleten nach Japan

Der deutsche Hürdenmeister Troßbach (rechts) und der Sprinters meister Dr. Wichmann mit Troßbach ir. auf dem Bahnhof vor der Abreise nach Todio, die die deutsche Leichtathletikländermannsschaft am 11. September von Berlin aus angetreten hat, um om 5. Oktober den Länderkamps Deutschland-Japan zu bestreiten.



#### Eine fürfische Schönheitskönigin

Was noch vor wenigen Jahren unmöglich gewesen wäre, konnte in der Hauptstadt der modernen Türkei genau wie in europäsischen Hauptstädten inszeniert werden: eine Schönheitskonkurrenz unter den nunmehr endgültig entschleierten Dürkinnen. Unssere Aufnahme zeigt die drei Erwählten mit dem Konribee nach der Wahl. Die Dame mit dem Kranz im Haar erhielt den ersten Preis und den Königinnentitel.

#### Jenseits der Grenze

Berbitbeginn. - Tag ber Beimat. - Berbitregatta. - Reichsfahrplankonfereng in Oberichlefien.

(Westoberichlesischer Wochenendbrief.)

Gleiwig, ben 14. September 1929.

Der herbst hält seinen Einzug. Zum Sommerausklang wurde am zweiten Septembersonntag überall in Deutschoberschle= fien gum erften Mal der Tag ber Seimat gefeiert. Diefer oberschlesische Seimattag, der von jest ab alle Jahre festlich begangen werden foll, ift eine Erfindung des Oberichleste ichen Rulturverbandes, die bereits auf der diesjährigen Sauptversammlung des Kulturverbandes im Frühjahr beschlossen und jest durchgeführt murde. Der Tag der Beimat soll nach den Beschlüssen des Oberschlesischen Rulturverbandes, der sich nach seinem Namen die Forderung deutscher Rultur in der oberichlesi= ichen Grengmark zur Aufgabe macht, vor allem dazu dienen, um auf dem flachen Lande, in den fleinen Dorfern und Städten, bas Beimatgefühl und die Liebe gur beutschen Rultur gu ftarten und au festigen. Die Beranstaltung wurde daher überall durchgeführt als ein echtes Bolksfest, an dem sich alle Bereine ohne Unterschied der Konfession und Partei beteiligten. Die Durchführung in den einzelnen Orten hatten die Ortsgruppen des Oberschlesischen Spiel= und Eislausverbandes übernommen, der auch in der flein= sten Gemeinde in Oberschlesien vertreten ift. Als Motto war für den diesjährigen ersten Tag der Heimat gewählt worden:

#### "Dentiches Bolt bei Spiel und Tang".

Im Sinne dieses Geleitwortes wurden an dem Tage der Heimat Bolksspiele veranstaltet, kleine Theaterstücke aufgeführt, Liederkonzerte durchgeführt und sportliche Wettkämpfe auf großer grüner Festwiese unternommen. In über 80 oberschl. Städten und Landgemeinden ist der Tag der Seimat festlich begangen worden. Biele kleine beieinander liegende Gemeinden haben sich bei diesem Fest zusammengetan und den Tag gemeinschaftlich gefeiert. An alle mitwirkende Bereine wurde eine vom Oberschlesischen Rulturbund gestiftete Erinnerungsplakette verteilt, die in der Staatl. Gisenhütte in Gleiwit hergestellt worden ift. Auf der Plakette ift als Wahrzeichen Oberschlefiens die Burgruine Tost abgebildet.

In Gleiwig diente die Feier des Tages der Beimat noch einem besonderen Zwed. Der Erlös des großen Bolksfestes, das hier im Gleiwiger Stadtwald unter überaus großer Beteiligung aller Bevölkerungsichichten abgehalten wurde, foll nämlich für die Errichtung eines Den kmals für die gefallenen Gelbstichuts fämpfer verwandt werden.

In Ratibor wurde am gleichen Tage zur Förderung des Gegelfluggedankens von der Ortsgruppe Ratibor der Gruppe Oberschlesien im Deutschen Luftfahrtverband ein neues, von Bereinsmitgliedern felbit erbautes Segelfluggeug feierlich

In Oppeln wurde am gleichen Tage die Oberschlesische Serbstruderregatta 1929 ausgefahren. Zu beiden Seiten der Rennstrede auf der Oder hatten sich trot der kühlen Wit= terung viele hunderte Buschauer eingefunden, um den interessanten Kämpfen, die im letten Jahr wegen ichlechter Wafferver= hältnisse auf der Ober ausgefallen waren, zuzuschauen. Die oberschlesischen Rubervereine Oppeln, Ratibor und Cosel hatten allerdings schwere Konkurrenz durch Breslauer und andere nieder-Schlesische Bereine, so daß von den neun Rennen nur zwei jiegreich für Oberschlesien ausgingen. Die übrigen ersten Preise holten sich die auswärtigen Gaste.

Un dem gleichen ereignisreichen Sonntag ließ die Oberschlesische Reichsbahn zum Abschluß der diesjährigen Sommer= ausflugszeit einen

#### Sonderzug ins Gulengebirge

fahren, den mehrere hundert Oberschlefier benutten. Die Ausflugsfahrt verlief sehr harmonisch und war von der Reichsbahn in jeder Beziehung bestens organisiert. An Ort und Stelle waren für schöne Wanderungen gute Führer vorhanden, die der oberschlesischen Reisegesellschaft in mehreren Gruppen die Schonheiten des Eulengebirges zeigten.

Die Reichsbahn hat damit jum Sommerausklang den Ober= schlesiern noch einen ichonen und billigen Gebirgsausflug be= schert. Die rührige Reichsbahn sorgt aber nicht nur für die Gegenwart, sondern in weiser Borsorge auch für die Butunft. Der neue Winterfahrplan ift icon längst fertiggestellt. Für die Reichsbahnbeamten ist er sogar schon eine veraltete Angelegen= heit, denn jett wird ichon wieder der neue Sommerfahrplan für Jahr zurecht gemacht. Die diesjährige große Reichsfahrplantonfereng, deren Aufgabe die Fertigstellung und Ausarbeitung des neuen Fahrplanes ist, tagte diesmal in Gleiwit im "Saus Oberschlesien", wobei fich wieder einmal zeigte, wozu das "haus Oberschlesien" gut ift. Denn wenn Gleiwig nicht bas "Saus Oberschlefien" hatte, ware sicherlich nicht die Reichsfahrplankonferenz in diesem Jahr nach Gleiwig verlegt worden, weil es sonst gar feine genügenden Unterfunftsmöglichkeiten für die vielen Reichsbahnräte und =In= pettoren gegeben hatte. Ja logar das groke "Haus Oberichle= sien" mit seinen vielen Betten reichte nicht einmal aus für die Unterbringung aller Konferenzteilnehmer, weil natürlich jeder von diesen wichtigften Perfonlichkeiten ein eigenes Bimmer für sich haben wollte.

Wenn auch bei der diesjährigen Reichsfahrplankonferenz in Gleiwig, die sich ja nur mit den großen Berkehrsverbindungen internationaler Art und mit der Borbereitung der im Oktober in Warichau stattfindenden europäischen Fahrplankonfereng beschäftigte, feine oberschl. Berkehrsangelegenheiten behandelt worden find, so wird dieser Besuch gahlreicher führender deut= icher Reichsbahnleute in Oberichlesien zweifellos für bas oberichlesische Land und für den oberschlesischen Verkehr nicht ohne Ruten bleiben. Bor allem ift die Anwesenheit der Reichsbahn= leute in Oberschlesien aus allen 30 deutschen Reichsbahndireftio= nen dazu benutt worden, um diesen herren aus dem Guben, Westen und Norden genaue Kenntnisse von dem oberschlesischen Lande und von seinen Wünschen zu geben. Durch Bortrage maß= gebender oberichlesischer Berfonlichkeiten, durch Besichtigungen und durch Filmvorführungen wurden die Ronferenzteilnehmer mit den besonderen Berhältniffen Oberichlesiens vertraut gemacht. Es ist daher zu hoffen, daß auch in Zukunft bei der gessamten Deutschen Reichsbahn das Verständnis für oberschlesische Fragen besser sein wird als bisher.

Im übrigen hat ja gerade Oberschlesien außerordentlich

#### viel Wünsche an die Reichsbahn.

Es braucht ja nicht darauf hingewiesen werden, daß die oberschlesische Wirtschaft immer wieder von der Reichsbahn bei ihrer weiten Entfernung von den übrigen deutschen Wirtschaftszentren billige Ausnahmetarife für den hertransport ihrer Rohprodufte und den Abtransport der oberichlesischen Fertigprodufte verlangt, weil dies ja hinreichend befannt ift. Es ift schlieglich aber auch weiter befannt, daß im gesamtbeutschen Interesse Oberschlesien besser und billiger als bisher an das Reichsinnere angeschlossen werden muß, nicht nur durch billigere Gütertarife,

### Politische Betrüger am Werk

Werden die Deutschen sich irreführen lassen?

Es ift noch nicht lange her, seit die Gegner des Deutschtums im Lager ber moralischen Sanierung zur Einsicht gekommen sind, daß alle Gewalt und aller Terror die deutsche Einheitsfront nicht zu sprengen vermögen. Die bisherigen Wahlen haben stets erwiesen, daß die Deutschen unserer Seimat allen Wiederständen zum Trot mit dem Wahlzettel in der Sand jür die feierlich garantierten Rechte ihres Bolkstums eintraten. Man suchte also nach neuen Mitteln und Wegen, um das Deutschtum

Als Ergebnis biefer Bomühungen trat eines Tages junächst sehr schüchtern und verschämt der sogenannte Deutsche Kultur-und Wirtschaftsbund an die Deffentlichkeit. Man suchte ängstlich geheim zu halten, wer bei der neuen Parteigründung Pate gestanden hat. Schon das war reichlich verdächtig. Nach einiger Zeit ersuhr man, daß die neue Partei bereits ein eigenes Presseorgan, das "Neue schlesische Tageblatt" in Bielit besaß, das unentgeltlich in Taufenden von Exemplaren verteilt murde. Bahlreiche Flugblätter folgten, in benen höchst merkwürdige Grundfäge entwidelt wurden. Die Deutschen müßten, so hieß es da, heraus aus dem Deutschen Bolksbund und aus den bisherigen deutschen Parteien, wenn sie fich die Anerkennung ihrer Rechte durch den Staat sichern wollen. Gleichzeitig wurde immer wieder davon geredet, daß nur eine logale Einstellung gegenüber dem Staate eine Bertretung der Intereffen der deutschen Minderheit möglich mache. Damit wurde den deutschen Parteien in aller Form die Lonalität abgosprochen, freilich ohne, daß auch nur der Bersuch gemacht murde, einen Beweis dafür zu liefern. Und es dauerte nicht lange, bis sich die neue "deutsche" Partei als eine Gründung — der moralischen Sanierung entpuppte, an der insbesondere der fabelhafte Gemeindevorsteher von Bismardhütte, Herr Grzesif, Anteil hatte, der einmal im Wanschauer Seim sehr zuversichtlichen Herzens die Borte sprach: "Mit den Deutschen werden wir uns schon

Der Sinn ber neuen Parteigründung war damit ohne mei-Man wollte die Deutschen durch Deutsche bekampfen! Da Gelb für die moralische Sanierung niemals eine Rolle gespielt hat, war es nicht allzuschwer, einige politische Goschäftsmacher zu gewinnen, die den deutschen Firmennamen nach außen hin beden und vertreten sollten. All diese Leute hängen, wie es sich bald herausstellte, mit bedingungsloser Ergebenheit an den Rodichößen ihrer Geldgeber von der moralischen Sanierung.

Es lohnte sich kaum, über diese merkwürdige Sorte von "Führern" auch nur ein Wort zu verlieren, vor allem, wenn man an so jämmerliche Schiegbudenfiguren wie herrn Rolf Weber aus Rybnik benkt, beffen Manifeste icon in spractlicher Sinsicht weit unter dem stehen, mas man von einem zwölfjährigen Bolksichüler verlangen tann. Aber die Agenten des Rultur= und Wirtschaftsbundes haben ihre Tätigkeit, nachdem sie in den größeren Orten ein Mägliches Fiasko erlitten hatten, nunmehr aufs Land verlegt, wo sie mit der niederträchtigen Lüge hausteren, daß der Kultur- und Wirtschaftsbund eine Zusammenfassung des Deutschen Volksbundes und sämtlicher deutscher Parteien darstellt. Man machts eben, wie mans braucht. In den Städten und größeren Industrieorten wird die Kampfparole gegen den Deutschen Bolksbund und gegen die deutschen Parteien ausgegeben, auf dem Lande spielt man sich als Bertreter der gleichen Organisationen auf, nur um aus der Un-fenntnis der Berhältnisse Rapital zu schlagen und Stimmen gu

Wir wollen es ruhig dem Urteil der Deutschen überlassen, was der Kultur- und Wirtschaftsbund bisher zur Vertretung ihrer Interessen getan hat. In den letten Tagen sind zahllose deutsche Eltern in schwere Besorgnis um das Schicksal ihrer Kinder geraten, die wider alles Erwarten keine Aufnahme in die deutsche Schule fanden. Die deutschen Abgeordneten haben sosort alles getan, was irgend in ihrer Macht lag, um Klarheit zu schaffen. Sie haben bei der Wosewodschaft interveniert

und, als diese Intervention ersolglos blieb, sofort telegraphi schen Protest beim Bölkerbundsrat eingelegt. Die Serren vom Kultur- und Wirtschaftsbund haben keinen Finger gerührt. Und das ist ja schließlich auch gang felbstverständlich. Sie können und durfen nicht gegen den Billen ihrer Geldgeber hand in die den Kompf gegen die deutsche Schule führen. In einem bet Flugblätter des Kultur- und Wirtschaftsbundes konnte man por einiger Zeit sogar den Sat finden, daß ber Rultur= und Wirt schaftsbund die deutschen Eltern wicht daran hindern wolle, ihr Kinder der polnischen Schule und damit dem "ursprünglichen Bolkstum" zuzuführen. Schon diefer Satz würde ausreichen, um die Ziele des Kultur- und Wirtschaftsbundes der Canacja weiße weislich gehütet, zu der fo brennenden Frage des deutschel Theaters Stellung zu nehmen. Jeder Deutsche in Oberschlesten ist in hohem Mage daran interessiert, daß er den Zusammen hang mit der deutschen Rultur nicht verliert. Die Gaffpiele des obenichlesischen Landestheaters waren und find in dieser Be gichung unendlich wichtig. Als nach den Oppelner Borfällen der chauvinistische Sturm gegen das deutsche Theater einsetzt jand der Rultur= und Wirtschaftsbund nicht ein Wort der Ber urteilung. Er hat auch "feine guten Beziehungen zu ben 30 hörden" nicht ausgenutt, um eine Erledigung der Theaterange legenheit zu erreichen, wie sie die Deutschen gu fordern ein Une recht haben. Auch in der Frage der deutschen Kinoaufichriften hat man sich gehorsamst dem Willen ber polnischen Auftrag geber gebeugt.

Das find nur einige Beispiele, die allein ichon ausreichen um zu boweisen, daß die Verwendung des Wortes deutsch füt eine derartige Parteigründung nichts anderes als eine 900 meine Propagandalige ist. In Bismarchütte hat ein führen bes Mitglied des "neuen Bundes" sich bei einer vertraulichen Beratung sogar ju der ergebenen Frage venftiegen, ob man als Mitglied des "deutschen" Kultur- und Wirtschaftsbundes noch den deutschen Gottesdienst besuchen dürfe. Diese Frage darat terifiert gang ungweideutig den Sinn der fo laut propagiertell Es ist damit nichts anderes gemeint, als daß bie Deutschen ihr deutsches Bolfstum ebenso leichtsertig preisgebell follen, wie die Ueberläufer, denen ihr Deutschtum niemals

einen Seller wert mar.

Bei den kommenden Wahlen wird es sich erneut mit alle Deutlichkeit zeigen, wohin ber Kultur- und Wirtschaftsburd steuert. Ohne die Gabe der Prophezeiung für sich in Ansprud nehmen zu wollen, kann man ichon jest fagen, daß der Kultup und Wirtschaftsbund es nicht einmal wagen wird, eine eigen Lifte aufauftellen. Seine Kandidaten werden, wenn er iiber haupt welche stellen darf, auf der berüchtigten, polnischen Gil heitslifte ericheinen, die von polnischer Seite ichon gur Genige als ein unfauteres Wahlmanover der moralifden Canierung gekennzeichnet worden ist. Bor wenigen Tagen enft stellte die "Polska Zachodnia" sehr blar und eindeutig fest, daß die neue nolmilde Ginkaitetit polnische Einheitsliste dazu dienen soll, die staatsfeindliche Deutschen von der Mitarbeit in den Gemeindeparlamenten aus zuschließen. Run wird den Deutschen von dem angeblich "deutschen" Kultur- und Wirtschaftsbund zugemutet werden dieje Liste zu unterstützen, die ihnen allen Ginflug auf die Di bestimmung der Verwendung ihrer Steuergesder nohmen with Daran wird lediglich der Ausständischenverband seine Freu haben, für den eine neue Blütezeit der Subventionen anbrecht

Rein Deutscher, der etwas auf feine Ehre halt, dem fein Bolkstum am herzen liogt, der auf das Wohlergehen der Kom munen bedacht ist, darf mit dem Kultur- und Wirtschaftsbuld paffieren. Man möge sich doch einmal überlegen, wie wide finnig es wäre, sich "Führern" anzuvertrauen, die selbst entw der an der Rase herumgeführt werden, oder mit polnischen Geld bestochen worden sind, um das Deutschtum in unserer sein mat au gerschlogen

sondern auch durch bessere Reiseverbindungen nach dem Innern des Reiches. Oberschlesien ist in dieser Sinsicht leider gegenüber anderen Bezirken noch weit im Nachteil. Die Reichsbahn hat zwar in den letten Jahren mandes getan, um durch Einlegung einer Anzahl von Schnellzügen nach Berlin die Abseitslage Oberschlesiens auszugleichen. Das Schnellzugstempo auf der Strede Oberschlesien-Berlin ist wesentlich beschleunigt worden, entspricht aber immer noch nicht voll und gang bei allen Zügen den Wünschen Oberschlesiens. Außer den Schnell= zügen mit verkürzter Fahrzeit werden aber vor allem auch billige und schnelle Eilzüge ohne Schnellzugzuschlag verlangt und zwar sowohl auf der Hauptstrede nach Berlin als auch auf den Bahnwegen nach den schlesischen Gebirgen. Desgleichen wird eine bedeutende Berbesserung der Berbindungen zwischen Dit= und Westoberschlessen wie überhaupt zwischen Deutschoberschlessien und Kolen-gefordert. Die Oberschlesische Industries und Sandelskammer und der Oberschlesische Berkehrsverband segen

sich unermudlich für diese Forderungen ein. Die Abhaltung bel Reichsfahrplankonferenz in Gleiwitz und die Anwesenheit vieler maßgebender Reichsbahnmänner wird hoffentlich burd Sebung des Berftandnisses für Oberschlessens Belange diese rechtigten Berfehreforderungen Oberfchlessen Belange diese rechtigten Berkehrsforderungen Oberschlesiens ihrer Berwitt -Wilma. lichung näher gebracht haben.

#### 5. Deutsche Hochschulwoche

Die 5. Deutsche Hochschulmoche muß wegen besonderer 111 stände abgesagt werden. Die für Teilnehmertarten eing jahlten Summen können während der Diensuftunden in der schäftstelle des Deutstern Orthoder schäftsstelle des Deutschen Kulturbundes, Kattowitz, wiejsta 9, I. Burudgeholt werden. Diensthunden taglich 8—18 Uhr durchgehend, Sonnabend nachmittags geschloffen



#### 593 Kilometer in der Stunde!

Der englische Geschwaderführer Orlebar stellte am 10. September mit dem im Schneider-Potal siegreichen Super-Marine-Blut jeug "S 6", das mit einem neuen Rolls-Ronce-Motor von 1800 Bferdestärken ausgerüftet war, einen neuen Weltreford Er erreichte eine Durchichnittsgeschwindigfeit von 572,48 und eine Sochftgeschwindigfeit von 593,399 Stundenkilometern. fere Aufnahme geigt den Refordflieger beim Befteigen Diefer ichnellften Mafchine ber Welt.

#### Pleß und Umgebung

Bischof Dr. Liefiedi in Pleg.

Wie wir bereits berichtet haben, ftattet ber hochwür= digite herr Bijchof Dr. Lifiecti aus Kattowit der Stadt Plef am heutigen Sonnabend und morgigen Sonntag einen Bejuch ab. Das Programm der Festlichkeiten haben wir bereits in unserer Freitagnummer veröffentlicht.

Besuch im Jagdichloß Promnig.

Der Fürst von Pleg ift jum Jagdbesuch im Jagdichlog Bromnit eingetroffen.

Preisschießen in Robier.

bielt Förster Benzel aus Wygorzelle und ben damit auch den vom Fürsten von Pleß gestisteten Wanderpreis, welcher dem jenigen zusallen soll, der dreimal hintereinander der demjenigen zusallen soll, der dreimal hintereinander der deste Schütze ist. Den 2. Preis, ein Fernrohr, erhielt Forstschwalter Wild aus Czulow, den 3. Preis Braumeister Schöppe aus Tichau, ein Bild der Schießordnung Pleß. Die übrigen Schießpreise aus wertvollen Gegenständen. In jeder Jinsicht war für gute Verpflegung gesorgt. Bei guten Klängen einer schönen Kapelle drehten sich recht bald die Baare auf dem eigen zu biesem Zwescheren Tauz-Baare auf bem eigen zu diesem Zwed hergerichteten Tang-

Ratholischer Gesellenverein Bleft.

Der Gesellenverein beteiligt sich an dem Sonnabend abends anläßlich der Anwesenheit Bischofs Dr. Lisiecki in Bleß statts findenden Fadelzug.

Gesangverein Pleg.

Die nächste Chorgesangprobe findet nicht am Montag, fonbern am Dienstag, den 17. b. Mts., abends 8 Uhr, im Bleffer

Die Siriche ichreien.

Die Sirichbrunft hat ihren Unfang genommen. Rachts fann man den Hirsch auch schon schreien hören. In einigen Tagen wird die Brunst in vollem Gange sein. Die selfsamen Laute loden allsährlich zahlreiche Zuhörer an, die sich insbesondere auf der Chaussee bei der "Alten Piela" in Kobier einfinden.

Vom Aino.

Seid Freitag wird im hiesigen Kino der 12aktige Film Bolga Wolga" gezeigt. In dramatischer Szenenfolge wird das Leben eines russischen Bandenführers gezeigt, der von einem Raubzug aus Persien tommend auf bem Wolgastrome den Kaudzug aus Perpen tommend aus dem Wolgustome den Galeeren des Zaren in die Hände fällt. Der Zuschauer wird von den auseinandersolgenden Geschehnissen in dau-ernder Spannung gehalten. Die Photographien sind ausge-deichnet. Der Besuch kann sehr empsohlen werden.

Evangelisches Waisenhaus Altborf.

Die für Sonntag, den 15. d. Mts angesetzte Bibelstunde wird wegen eines auswärtigen Redners auf Montag, den 16. 6, Mis., abends 8 Uhr, verlegt.

Althorf.

(Autounfall.) Beim Klogiden Gajthauje in Altdorf hat sich am Freitag, den 13. d. Mts., wiederum ein Unfall ereignet. Ein von Aphnik kommendes mit Kohlensäureflaschen beladenes Lastauto drudte einen Gespannwagen, welcher nicht lechtzeitig auswich, gegen einen Chausseebaum. Der Wagen burde zertrümmert, der Kutscher brach sich dabei einen Arm. Reiterer Schaden ist nicht entstanden.

Schwertfeger 100 Jahre alt.

Das nächfte Jahr 1930 ift für die weit und breit befannte Das nachte Jant 1950 ift fur feltenes Gebenkfahr. Sie fann auf ein 100jähriges Bestehen zurüchlichen. Gie befindet 1/2 Jahrhundert in Sanden ber gegenwartigen Befiger. Gie baben es verstanden, das Ctablissement auf die gegenwärtige

Mitolai

die Freie Fleischerinnung Nikolai einen Ausslug. Als Endvir einige alte Mitglieder der Innung Auszeichnung vor-

Grundsteinlegung jum Bau des evangelischen Gemeindehauses in Golassowit

Um 12. d. Mts. wurde der Grundstein jum Bau des evan= gelischen Gemeindehauses in Golassowitz um 12% Uhr gelegt. Inter Glodengeläute wurde der gemeinsame Abmarich von der Ritche jum Bauplatz vollzogen (Schulkinder, Jugendvereine, lichliche Körperschaften, Geistlichkeit, Gäste, Gemeinde). Auf Bauplat erklang unter Posaunenbegleitung ber Choral: be den Herren, den mächtigen König der Ehren. Nun hielt kire den Herren, den mächtigen König der Ehren. Denn giert kirchenpräsident D. Boß aus Kattowig die deutsche Ansprache unter Jugrundelegung des Schristwortes: "Nun aber bleibet ihnen" Jierauf sang der Kirchenchor: Brüder, auf zu dem lerke" Hierauf sang der Kirchenchor: Brüder, auf zu dem lerke", wonach Kastor Häußler aus Kattowig die polnische Ansprache Liebt. Es islaten die Hammerschläge deutsch und polsitäte

prache, wonach Kastor Haugter aus Kuttowig die hand pol-prache hielt. Es folgten die Hammerschläge deutsch und pol-nich. Pastor Harlfinger-Golassowig verlas die Urkunde deutsch und Polnisch, ebenso die anderen Urfunden, worauf der Kirchenhor Polnisch, ebenso der anveren. Nach Gebet und Segen varzigen, "Steht auf" polnisch vortrug. Nach Gebet und Segen varzigenpräsident D. Voß sang die ganze Gemeinde Sir. 1 und 4 vein seste Burg ist unser Gott" unter Posaunenbegleitung. Nun beginnt die Bauzeit des evangelischen Gemeindehauses in dem das Geschaftschaft die Errichtung eines Haufes, in dem das Geschaftschaft des die Errichtung eines Haufes in dem das Geschaftschaft neben in Mun beginnt die Bauzeit des edungerschaft dem das Ge-meindeleben in seiner Vielseitigkeit und Mannigsaltigkeit neben der Geben in seiner Vielseitigkeit und Mannigsaltigkeit neben der Rirche geleitet wird. Gott gebe seinen Segen zu bem Wert!

Geler der Grundsteinlegung der neuen enangelischen Erlöserfirche in Sohran.

Um 12. d. Mts. fand in Born um 31/2 Uhr die Feier der Bundsteinlegung der neuen evangelischen Erlöserkirche statt, und doar in ähnlicher Weise wie zu Mittag die Grundsteinlegung um neuen evangelischen Gemeindehause in Golassowitz. Der Bericht solgt später.

#### Gottesdienstordnung:

Katholische Kirchengemeinde Ples. Sonntag, den 15. September 1929

8 Uhr: stille bl. Messe.

Uhr: polnische gesungene hl. Messe. Uhr: Pontifitalandacht für Die Firmenfinder.

9% Uhr: Firmung.

## Rein deutsches Theater in Kattowik Die Berhandlungen gescheitert – Die polnischen Theaterfreunde verweigern der Deutschen Theatergemeinde die Mückgabe des Bürozimmers — Die Beschwerde bei der Gemischten Kommission läuft weiter — Präsident Calonder wird entscheiden

Ratowice. Die Verhandlungen mit dem Berein | machen, die Deutsche Theatergemeinde aus dem Theater polnischer Theaterfreunde wegen Ueberlassung bes gang zu entfernen, was also auch gelungen ist weil Theaters ju deutiden Theaterveranstaltun = gen sind gescheitert. Der Berein polnischer Theater= freunde war nicht zu bewegen neben ben Tagen auch ein Zimmer im Theater jur Erledigung ber Borbereitung ujm. für die bentichen Theatervorstellungen ju überlaffen. Die Dentiche Theatergemeinde fieht fich baher genötigt, Die an die Gemischte Rommiffion eingereichte Beschwerbe ihren Weg gehen zu laffen.

Der Abbruch der Berhandlungen zwischen der deutschen und polnischen Theatergemeinde kommt nicht über-raschend. Wer nur einigermaßen hinter die Kulissen bliden konnte, dem war es klar, daß sich schon Momente finden werden, um die Verhandlungen zu unterbrechen oder sie soweit hinauszuschieben, daß eine Verzögerung der deutschen Theatervorstellungen durchgesetzt wird. Wir wollen darum keine Parallele ziehen zwischen der Haltung der deutschen Instanzen in Deutschoberschlessen und der pol-nischen Theatergemeinde. Dort ist ihnen soviel Entgegen-kommen gezeigt worden, daß man es nicht verstehen kann, daß in Polnischoberichlesien die Berhandlungen wegen eines Büroraumes im Theatergebäude selbst scheitern muffen. Dieses Ablehnen des Buroraumes besagt nichts anderes, als daß erneut dokumentiert werden soll, daß die deutsche Min-berheit in Polnischoberschlesien nur geduldet wird und teinerlei Gleichberechtigung besitzen darf. Diese festzuhalten ist eine Notwendigkeit und darum kann man es verstehen, warum man bald nach den Oppelner Borgängen solch energische Schritte gegen die deutsche Theaterge: meinde unternahm und mit Gewalt das Büro im Stadt-theater räumen wollte. Das Büro der Deutschen Theater-gemeinde war den polnischen Theaterfreunden schon immer ein Dorn im Auge, mit dem Bürd sollte die Ietzte Spur verschwinden, daß dieses Haus einstmals den Deutschen gehört hat. Die Verhandlungen haben sich ja auch immer um diesen Punkt gedreht und sind letzten Endes an diesem Büroraum für die Deutsche Theatergemeinde geschetztert. Man wird gewiß von polnischer Seite nicht müde zu behaunten daß die Schuld an deutscher Seite liege War behaupten, daß die Schuld an deutscher Seite liege. Wer objektiv die Dinge betrachtet, der muß unterstreichen, daß die Verhandlungsleiter deutscherseits alles getan haben, um mit den polnischen Theaterfreunden in Eintracht zu leben und haben alle Zugeständnisse gemacht, um nur die Veranstaltung deutscher Aufsührungen zu sichern. Der Büroraum ist eine technische Kotwendigkeit und ohne ihn kann es ost vorkommen, daß ganze Aufsührungs gen unmöglich werden. Wer dies nicht einsehen will, dem ist allerdings nicht zu helsen. Bei dieser Gelegenheit lei ausdrischich darauf singemiesen daß es sich bei der Resei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß es sich bei der Benutung des Büroraumes im Theatergebäude selbst nicht etwa um die Abwidlung sämtlicher Geschäfte der Deutschen Theatergemeinde handelt, sondern lediglich um die Abwidlung der je nigen technischen Geschäfte, die unmittelbar mit den Aufführungen selbst im Zusammenhangstehen. Da sind unter anderem die Zahlungen nach den Aufführungen an die Künstler und vor allem die Ueberwachung der Aufführung selbst, die oft an Rleinigkeiten scheitern, wenn nicht sofort eingegriffen wird. Jeder wird einsehen, daß eine solche Ueberwachung nicht hinter den Kulissen vor sich geben kann, sondern, daß ein Raum vorhanden sein muß, in dem alle Faden gusam=

Das Zimmer im deutschen Theater stand der Theatersgemeinde seit dem Jahre 1922 zur Berfügung. Früher waren es sogar zwei Räume und ein sogenannter Fundusraum. Allmählich wurden diese Räume der Deutschen Theatergemeinde abgenommen, so daß seit 1926 der Deutschen Theatergemeinde nur ein Raum zur Verfügung stand. In der Hinauskomplimentierung der Deutschen Theatergemeinde liegt also System und die Oppelner Borgange waren nur Ansporn reinen Tisch zu

ganz zu entfernen, was also auch gelungen ist, weil eben in diesem Falle auch die Behörden versagt haben. Die polnischen Theaterfreunde behaupten nun, daß sie das Bimmer nicht entbehren tonnen, daß fie bei Runftlerengage= ments Verpslichtungen eingegangen sind, die das Zimmer für sie notwendig erscheinen lassen. Daß aber die Deutsche Theatergemeinde dieses Zimmer benötigt, war ihnen de fannt und ein solches Vergeben der Zimmer über den Kopf der Deutschen Theatergemeinde hinaus, beweist nichts anderes als daß mannen noch innaus, beweist nichts anderes, als daß man von vornherein bestrebt war, die Deutsche Theatergemeinde rechtlos zu machen, ihr den Wiedereintritt in das polnische Theater für immer ju versperren. Es ist ja auch leicht zu erfassen, wer die Sintermanner des gangen Treibens sind. Die Besitzerin des Theaters, die Stadt Kattowitz, verweist nun auf ihre Ber= träge mit den polnischen Theaterfreunden und ift in ihrer heutigen Bertretung, der kommissarischen natürlich, froh, daß sie nichts mit den Theaterfragen der deutschen Minderheit zu tun und die ganze Last ber Berantwortung auf die polnischen Theaterfreunde abwälzen kann. Die Stadt will eben fein Machtwort sprechen, benn auch fie ift froh, wenn man so nachweisen kann, ja es gibt keine Deutschen mehr und dieses Ziel soll mit allen Mitteln erreicht werden.

Wir waren immer für friedlich en Ausgleich zwi= ichen der deutschen und polnischen Bevölferung in diesem Gebiet. Aber allmählich tommen wir zu der Ueberzeugung, daß der polnische Teil zu weit größtem Teil diese Berständigung nicht will. Was bleibt der beutschen Minderheit übrig, als den Weg zu beschreiten, der polnischerseits als Ilonalität angesehen wird, sie an die Instanzen zu wenden, die dafür durch internationale Berträge geschaffen sind. Es ist bekannt, daß der Deutsche Bolksbund hereits in dieser Frage an den Präsidenten der Gemischten Kommission eine Beschwerde in der Theaterfrage eingereicht hat. Man war allerdings der Meinung, daß die Berhandlungen zwischen der Deutschen Theatergemeinde und den polnischen Theaterfreunden zu einem befriedigendem Ergebnis führen werden. Dies ist leider nicht erfolgt, die Berhandlungen mußten scheitern, weil man die deutsche Minderheit rechtlos machen will. Man will ihr in den Räumen nicht ein= mal ein Zimmer gemähren, mahrend man fie mit ben Steuern zur Unterhaltung des Stadt= theatergebäudes heranzieht, denn das Stadt= theater wird den polnischen Theaterfreunden nicht nur umsonst zur Versiigung gestellt, sondern auch die Untershaltungskosten bezahlt die Stadt und noch einige zehntaussend Zloty Zusch au. Für die deutsche Minderheit hat man unter diesen Umständen nicht einmal ein Zimmer im Stadttheater übrig. So sieht die Gleichberech= tigung der deutschen Minderheit in Pol= nisch oberschlessen aus. Wir können uns nicht verslagen, sestzuhellen, daß wir bei diesen Verhandlungen wieder die gewohnte Tastif polnischer eits be obachten, starr an seinem Standpunkt festzuhalten und die Sachen immer auf neue Wege zu schieben und das der Leitzuh geminten und durch geit zu geminten und durch biele Zeit intsiedlich ein burch Zeit zu gewinnen und durch diese Zeit schlieglich ein Berfagen hervorzurufen, in der Meinung, die Deutschen bekommen es endlich satt zu protestieren und wir tragen den Gewinn davon. So hat man es in der Schulfrage getan und diese erprobte Taktik soll eben auch auf allen anderen Gebieten angewandt werden. Wenn jetzt wieder die Gemischte Kommission über einen

Streitfall zwischen Polen und der deutschen Minderheit ent= icheiden muß, fo ist es nicht Schuld ber Deutschen sondern Schuld jener Quertreiber, die hinter den Kulissen stehen und die Drähte ziehen. Aber auch ihr Bild ist sichtbar, wenn man den Dingen auf den Grund geht. Und das ist für unfere heutigen Berhältniffe bezeichnend, benn beichä=

mend ift ein zu gelinder Ausdrud.

In der St. Sedwigsfirche.

Sonntag, den 15. September 1929. 9 Uhr: deutsches Hochamt zu Ghren Gotes für ein Jahres=

101/2 Uhr. polnisches Hochamt.

Evangelische Rirchengemeinde Blek. Sonntag, ben 15. September 1929. 8 Uhr: beutscher Gottesdienst. 9,15 Uhr: polnische Abendmahlsseier. 10,15 Uhr: polnischer Gottesdienst.



Wenn du mir immerfort auf die Saden trittst. Mariechen, kann ich feine Silfe herbeiholen.

Berantwortlicher Redakteur: Reinhard Mai in Rattowig. Drud u. Berlag: .. Vita", nakład drukarski. Sp. z ogr. odp. Katowice, Kościuszki 29.

#### Sportliches

#### Internationales Tennisturnier in Ronigshütte.

=5= Die Bereine R. S. "Stadion" und I. C. "Grun-Deifi"= Königshütte veranstalten vom 19. bis 22. September 1929 auf sieben Plägen in Königshütte das 4. Internationale Tennisturnier. Teilnahmebercchtigt sind nur Amateurspieler der F. J. L. angeschlossenn Bereinen. Das Turnier sindet auf sie-ben Sportplätzen des K. S. Stadion und T. C. Grün-Weiß nach ben Regeln des Polnischen Tennisverbandes mit Dunlop-Tennisballen ftatt. In allen Konfurrengen erhalten die Gieger Ehrenpreise. Das Nenngelb betrügt für herren= und Damen-einzel 5 3lotn; für herren= und Damendoppel 4 3lotn; für die Junioreneinzelspiele 3 3lotn. Außerdem wird ein Beitrag von 1 Bloty pro Leilnehmer zugunsten des Oberschlesischen Tennis-verbandes 3. G. R. I. erhoben. Nenngeld und Beitrag muß vor dem Turnier beglichen werden. Die Nennungen sind bis 3um 17. September 1929, 8 Uhr abends an den Turnierleiter Berrn Sans Klytta ,(Rino Slonstie), Telephon 38, gu richten. Die Nennung verpflichtet zur Zahlung des Nenngeldes. Die Auslosung findet am 17. September, 8 Uhr abends, im Restaurant am Redenberg statt. Das Turnier beginnt am Donsnerstag, den 19. September um 3 Uhr nachmittags für die Klasse "A" auf den Pläßen von "Grün-Weiß", Billowstraße, für die Klassen B. C. und Junioren auf den Plätzen des K. S.



#### Deutsche Wähler! Bertrauensleute!

Die Deutsche Wahlgemeinschaft hat ihre Tätigkeit bereits aufgenommen. Ihr werdet rechtzeitig über alle Fragen, die mit den Gemeindewahlen im Zusammenhang stehen, unterrichtet werden. Bartet also diese Richtlinien ab.

Es werden wahrscheinlich Leute an Guch herankommen, die mit jugen Worten und Beriprechungen nicht fparen werden, um Euch und Eure Stimme für sich zu gewinnen. nicht, denn es find "Wölfe in Schafsfleidern", die nach den Bah-Ien für Euch fein Intereffe mehr haben werden. Dentt baran, ob und welche Berfprechungen in Oberichleffen in den legten gehn Jahren überhaupt ichon in Erfüllung gegongen find!

Gehet feinen Ruhhandel mit irgendwelchen Barteien ein, denn dabei feid Ihr bestimmt die Weichädigten. Gur Guch gibt es nur die Deutsche Bahlgemeinschaft, die zwar wenig verspricht, aber dafür ihren oberschlesischen Landsleuten die Treue halt.

Gewisse Beute verbreiten die Rachricht, daß der Deutsche Rultur- und Birtichaftsbund die neue Bertretung der Deutschen in Oberichlesien ift und daß fich die bisherigen deutschen Barteien unter diesem Namen zusammengeschlossen haben. Das ist nicht mahr. Die Deutsche Ratholische Bolfspartei und die Deutsche Partei bestehen nach wie vor und nehmen als Deutsche Bahl= gemeinschaft geschlossen den Wahlkampf auf.

> Die Deutsche Wahlgemeinschaft. Katowice, ul. sw. Jana 10.

Die Teilnehmer verpflichten sich Schiedsrichterposten zu übernehmen. Die Turnierleitung behält sich vor, die Bedingungen zu ändern, sowie Ablehnung von Rennungen ohne Angabe der Gründe. Die Konkurrenzen:

1. herreneinzel um die Meisterschaft von Königshütte.

Dameneinzel um die Meisterschaft von Königshütte. Herrendoppel um die Meisterschaft von Königshütte.

Gemischtdoppel um die Meisterschaft von Königshütte.

Berreneinzel für B=Rlaffenfpieler. Dameneinzel für B-Rlaffenspielerinnen.

Berren-Rlaffe "C"..

8. Dameneinzel-Klasse "C". 9. Herrenjunioreneinzel, Jahrgang 1917—1911. 10. Damenjunioreneinzel, Jahrgang 1917—1912,

#### Aus der Wojewodichaft Schlesien

Schweres Unglück auf der Przemfagrube

Beim Abtragen eines 80 Meter hohen Schornsteines auf der Przemsagrube bei Myslowitz ereignete sich gestern nachmittag ein schweres Unglud. Ein Gerüft, auf dem drei Mann arbeiteten, brach plöglich zusammen, so daß einer von ihnen abstürzte und den Tod auf der Stelle fand. Den anderen zwei gelang es sich an einem Drahtseil sestzuhalten. Beide wurden aus ihrer gefährlichen Lage erst nach einiger Zeit befreit. Auch sie erlitten schwere Berletzungen.

#### Rattowit und Umgebung Wieviel Einwohner gahlt Groß-Rattowig?

Die Bevölterungsziffer nimmt weiter gu. Ende August umfagte die Gesamt-Bevolkerungsziffer von Groß-Kattomit 126 985 Personen. Registriert worden find 242 Geburten, darunter 236 Lebend= und 6 Totgeburten. Die Zahl ber Knaben betrug 120, die ber Mädchen 116. Es waren 219 Kinder katholisch, 3 evangelisch, 10 mosaisch und 4 anderer Kon= fession bezw. aus Mischehen. Berstorben sind im Monat August 144 Personen, demzufolge 13 weniger als im Bormonat. In der Altstadt verstarben 72, im Ortsteil Bogutschütz-Zawodzie 31, Zalonze-Domb 39 und Ligota Jdaweiche 2 Bersonen. Bei 14 Personen handelte es sich um Auswärtige, die in Kattowit nur vorübergehend verweilten. Berzogen sind im Berichtsmonat nach anderen Ortichaften und dem Ausland insgesamt 964 Ber-

#### Sport am Sonntag

Landesligaspiele.

1. F. C. Rattowig - Ruch Bismardhütte.

Am Sonntag, nachmittags 4 Uhr, begegnen fich auf bem F. C.=Plat die beiden oberichlefischen Ligarivalen jum fälligen Meisterschaftsspiel. Beide Mannschaften haben anscheinend ihre Schwächeperiode überstanden und es ift schwer, irgend welcher Mannschaft den Sieg im voraus zuzusprechen. Die größeren Chancen hat jedoch der 1. F. C., da er auf eigenem Plate spielt. Auch brauchen beide Bereine die Punkte unbedingt nötig, um sich por dem Abstieg zu bewahren. Hoffentlich waren die Siege am vergangenen Sonntag fein Strohfeuer und man wird ein wirklich spannendes Ligaspiel zu sehen bekommen.

Crafovia Arafau — Garbarnia Arafau.

Auf dieses Treffen der beiden Ortsrivalen find fast alle Gußballintereffenten gespannt. Der Ausgang ist auch ungewiß, doch geben wir der Technik einer Cratovia die größeren Chancen.

Legia Baricau - Warta Bofen.

Trogdem die Legja auf eigenem Plat spielt, so wird fie fich doch der augenblidlich in Sochform befindlichen Warta beugen

Pogon Lemberg - Warfgawianta Baricau.

Db es bei den immer mehr abfallenden Pogonisten zu einem Sieg gegen die nicht ichlechte Marizawianta langen wird, ift fraglich.

Touristen Lody - Q. R. S. Lody.

Die Spiele der beiden Lotalmatadoren maren feit jeher bas Tagesgespräch von Lodz, und der Ausgang fällt wohl diesmal den sich in guter Berfassung befindlichen L. R. G.ern zu.

Raprzod Lipine - 06 Zalenze.

Im letzten Bezirksmeisterschaftsspiel stehen sich in Lipine obige Gegner gegenüber. Der Ausgang Dieses Spieles nimmt auch bei Berluft den Lipinern ben Meistertitel nicht meg.

Um den Aufstieg in die Landesliga.

In fast allen Bezirken sind nun bald die Gruppenmeister ermittelt, fo dag man mit dem 15. September mit dem Rampf um den Titel des U-Rlassenmeisters der Republit, sowie mit dem Aufstieg des Besten der A-Klasse in die Landesliga beginnt. In der Lemberger, Lubliner und Wilnaer Gruppe werden sich Lechja, Lubliniacta und Ognisto gegenüberstehen. scheinlicher Sieger wird wohl die Lemberger Lechja aus diesem Kampf hervorgehen. In der Gruppe Warschau, Bosen und Bommerellen spielen Marymont aus Warschau, Legja Posen und Polonia Bromberg. Als Favorit dieser Gruppe gilt die Posener Legja. In der Gruppe Krakau=Oberschlesien, Kielce=Lodg bo gegnen sich Podgorze Krakau, 3. I. S. G. Lodz, Sosnowiec aus Sosnowit und höchstwahrscheinlich Raprzod Lipine aus Ober ichlefien. Bom B. 3. B. N. find nun folgende Spieltermine feft gefett morden:

15. September: Pommerellen — Lodz, Kielce — Krafall

Lublin — Lemberg.. 22. September: Lodz — Warschau, Posen — Pommerellen, Oberschlesien — Kielce, Bialnstof — Wilna.

29. September: Pofen - Lodo, Marichau - Pommerellen Krakau — Oberschlessen, Lemberg — Lublin, Wilna — Brest. 6. Oktober: Posen — Warschau, Lodz — Pommerellen

Krakau — Kielce, Wilna — Bialnstok. 13. Oftober: Warschau - Lodz, Pommerellen - Poseth

Rielce — Oberichlesien. 20. Oktober: Lodz — Posen, Vommerellen — Warschau Oberschlesien - Krafau, Breft - Wilna.

Saisoneröffnung des B. R. S. Rattowig.

Um Sonnabend, den 14. September, eröffnet der B. A. Kattowit seine diesjährige Boxsaison. Er wartet gleich mit einem Programm auf, daß uns die Soffnung auftommen lagi daß wir in der diesjährigen Saison wirklich etwas gutes zu sehen bekommen werden. Rein anderer als der A. B. C. Gleiwig, wird der Gegner der Kattowiger sein. Die hiesige Mannichaft wird außerdem durch den bemährten Myslowiger Boczta, den man jest als Polens bestes Schwergewicht ansprechen fann, verftärft. Die Mannichaften werden in folgender Aufstellung tämpfen. (Gleiwig erstgenannt).

Papiergewicht: Berger - Michalski, Fliegengewicht: Seins Moczto, Bantamgewicht: Bohm - Taffaret, Federgewicht Kaletta - Pnta, Leichtgewicht: Staar - Wochnif, Welterge wicht: Mildner - Gawlif, Mittelgewicht: Koniegto - Seidel Salbichwergewicht: Wieschollet - Wieczorek, Schwergewicht. Kipka — Woczka.

Man fann dieses Treffen als einen inoffiziellen Repräsenta" tionstampf ber Städte Gleiwig — Rattowig betrachten. All Ringrichter wird herr Rlarowicz fungieren. Der Kampf findet in Königshütte, im Sotel "Graf Reden" statt. Beginn: Abende 8 Uhr. Die Borverkaufsstellen sind aus den Reklameplakaten ersichtlich.

Im Gegensatz hierzu sind nach ber Wojewodschafts= Hauptstadt 1164 Personen zugewandert. sind im Berichtsmonat 76 Gheschließungen. Registriert worden



Kattowig — Welle 416,1

Sonntag. 10: Uebertragung des Cottesbienstes. 12.10: Konzert. 16: Borträge. 17: Bon Warschau. 18.35: Zur Untershaltung. 19.25: Bortrag. 30.05: Heiteres. 20.30: Programm

Montag. 16.20: Schallplattenkongert. 17.25: Radiotechnifcher Bortrag. 18: Unterhaltungskonzert von Barichau. 19.20: Polnisch. 20: Bortrag. 20.30: Uebertragung aus Budapeft.

Warichau - Welle 1415

Sonntag. 10.15: Uebertragung aus der Kathedrale von Wilna. 15: Schallplattenkonzert. 16: Borträge. 17: Konzert. 18.35: Borträge. 20.05: Bon Krakau. 20.30: Abendkonzert, danach die Berichte und Tangmusik.

Montag. 12.05: Schallplattenkonzert. 17.25: Borträge. 18: Unterhaltungskonzert. 20.05: Französisch. 20.30: Uebertragung aus Budapeft, anichl. Die Abendberichte.

Schlesifder Rundfunt.

Gleiwig — Welle 323

Sonntag, den 15. September. 8.45: Uebertragung Glodengeläuts der Chriftustirche. 9: Morgentongert auf Schall platten. 11: Evangelische Morgenfeier. 12: Uebertragung aus Gleimig: Beitere Quartette. 14: Behn Minuten für ben Rlein gartner. 14.10: Gereimtes Ungereimtes. 14,35: Schachfunt. 15 Stunde des Landwirts. 15.30: Nachmittagsunterhaltung. 15.30 Kinderstunde. 16: Abt. Badagogif. 16.30 Uebertragung aus bei Weinstuben Christian Hangen, Breslau: Unterhaltungs und Tangmufit. 17.30: Abt. Welt und Wanderung. 17.55: Zeitge nössische Der. 18.35: Abt. Welt und Wanderung. 19: Ueber tragung aus Gleiwig: Moses Mendelssohn. 19.50: Für die Landwirtschaft. 19.50: Der Arbeitsmann erzählt. 20.15: Aben unterhaltung mit Robert Koppel. 22.10: Die Abendbericht 22.35—24: Uebertragung aus Berlin: Tanzmusik.

Montag, den 16. September. 16: Abt. Welt und Wanderund 16.30: Unterhaltungstongert. 17.30: Mufitfunt für Rinder. 18.16 Die Ueberficht. Berichte über Runft und Literatur. 18.40: 5ans Bredow-Schule, Abt. Sandelslehre. 19.05: Musit aus Amerifa 20.05: Sans Bredom-Schule, Abt. Rulturgeichichte. 20.30: Baftel Riemann=Stunde. 21.40: Der Dichter als Stimme ber Beit. Boul Kornfeld. 22.20: Die Abendberichte. 22.35; Funttechnichet Brieftaften. Bericht bes Deutschen Landwirtschaftsrats.

# sind heraus! Sie zeigen viele Hundert neue Modelle für Herbst und Winter, Elegantes und Praktisches für Dame, Back-

Anzeiger für den Kreis Pleß

fisch und Kind. Zu allen Abbildungen

gibt es "sprechende" Ullstein-Schnitte. Ullstein-Alben bekommt man bei

können Sie bei uns abonnieren und auch einzeln kaufen "Anzeiger für den Kreis Pleß"



Pszczyna

in großer Auswahl

empfiehlt

"Anzeiger für den Kreis Pleß"



Ata putzt und reinigt alles!



heißt ein neues unterhaltsames Ullstein-Sonderheft. Außer den alterprobten Kreuzwort- und Silbenrätseln weiß dieser Tausendkünstler im Rätselaufgeben zahlreiche neue Mittel zum Zeitvertreiben; Irrgärten, Brief-Geheimnisse, Geschüttelte Zitate, allerlei Denksport — genug, um auch die längste Bahnfahrt zu verkürzen und Langerweile den Garaus zu machen. Für 75 Pfg. erhältlich bei:

Anzeiger für den Kreis Pleß

erhältlich im

"Anzeiger für den Kreis Iles